

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

FROM-THE-LIBRARY-OF -KONRAD - BURDACH :

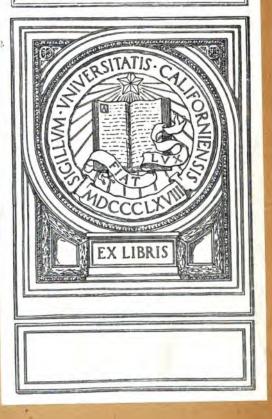



# Walther von der Bogelweide

in

## Oefterreich

nad

3. E. Badernell.

**-®⊘**-

Innsbruk.

Berlag ber Bagner'ichen Univerfitats-Buchhanblung. 1 8 7 7. TO MINU ANDOTEAD PT 1672 M3

BURDACH

Drud ber Bagner'fchen Univerfitats. Buchbruderei.

Der

## h. h. Reopold-Pranzens-Universität

zu Innsbruck

gur 200jährigen Stiftungsfeier

gewidmet.



## Vorwort.

Wenn ich in der vorliegenden Teilarbeit von der üblich geworbenen Behandlungsweise ber Lebensverhältnisse Walthers in so fern abwich, als ich ben barstellenden Teil vom untersuchenden trennte, so leitete mich babei bie Meinung, bag nur so bies Seftchen jebem, ber für ben großen Dichter Interesse begt. brauchbar erscheinen möchte. Darin liegt ferner auch ber Grund, warum ich ben Gebichten Walthers, welche als Belege für die Darftellung in dieselbe eingeschaltet wurden, die nht. Uebersetzung beigab und am Schluffe bie wichtigsten Spruche, welche für feine Berhaltnisse an ben Sofen in Wien und Billach Zeugnis ablegen, anhängte. Daß ich ihnen ben Text nach Simrod zu Grunde legte, machte feine gegenüberstehende Uebersetzung notwendig; beide aber habe ich ba, wo es mir angezeigt schien, geanbert. Der Anhang wird manchem willkommen, keinem hinderlich sein: damit eine Walther = Ausgabe zu erseten, lag weber in ber Absicht noch in ber Möglichkeit. Darum verwies ich bei jedem in Betracht gezogenen Gebichte auf die Ausgabe Lachmanns (L.) als die kritische, Pfeiffers (Pf.) als bie weitverbreitetste Sandausgabe, Sintrads (G.) ber Uebersetzung wegen. Wer die wissenschaftlichen Zwecken dienende Ausgabe von Wackernagel-Rieger oder Wilmanns besitzt, hat wohl auch eine der drei Vorausgehenden, wenn nicht, orientiert er sich darin nach der hier und auch dort angegebenen Lachmann'schen Zählung. Daß ich sie — besonders die mit trefslichen sachlichen und sprachlichen Erklärungen reichlich ausgestattete von Wilmanns — nicht unbenützt ließ, werden ihre Zitate bezeugen. Dasselbe gilt auch von allen andern Vorarbeiten, so weit sie mir zugänglich waren (es dürsten fast sämmtliche gewesen sein) und mein Thema berührten. Ich sühre hier die Neuern berselben an als Ergänzung zum Literaturbericht, den R. Menzel in seinem "Leben Walthers von der Vogelweide", Leipzig 1865 (XVIII, 315 S.), gegeben hat.

Zunächst sind zwei neu erschienene Ausgaben zu erwähnen: die schon genannte von B. Wilmanns, Halle 1869 (VIII, 402 S.) und die von K. Sintrock, Bonn 1870 (XII, 254 S.).

In neuer Auslage erschien seitbem: die Ausgabe von K. Lachmann, Berlin 1875 in V. Auslage (VIII, 234 S., besorgt von K. Müllenhoff); die von Fr. Pfeiffer, Leipzig 1866 in II., 1869 in III., 1873 in IV. (LXIV, 344 S., die beid. legt. bes. v. K. Bartsch); die Uebersetzung der Gedichte Walsthers (mit wertvollen Erläuterungen) v. K. Simrock, Leipzig 1869 in IV., 1873 in V., 1876 in VI. (XXXIV, 360 S.).

Biographische Arbeiten erschienen nur kleine, meist gelegentliche Borträge, doch mit Namen von gutem Klange. So: "Leben und Dichten Walthers von der Bogelweibe in seinen Grundzügen geschildert" von K. Lukä, Halle 1867 (36 S.).

"Walther von der Bogelweide" von W. Wackersnagel, (in den kleinern Schriften II Bb., 366-391) Leipzig 1873 (25 S.).

"Ueber Walther von der Bogelweide" von M. Lexer, Würzburg 1873 (33 S.).

"Walther von ber Bogelweibe in seiner Bebeutung für die Gegenwart" von 3. Schrott, München 1875 (27 S. 4 kl. mit dem Bildnisse Walthers nach dem Man. Cod.).

"Walther von ber Bogelweibe" von R. Meher, Bafel 1875 (30 S.).

"Die Sprüche Walthers von der Bogelweibe über Kirche und Reich" von Fr. Thaner, Nördlingen 1876 (27 S.).

Die in Programmen und Zeitschriften erschienenen Abhandlungen werben am betreffenden Orte Erwähnung finden.

Den größeren Teil ber Miche erforberte bie Ausarbeitung der Exturse des zweiten Teiles (in den wegen der dem ersten Teile beigegebenen Uebersetzung auch die Zitate und kleineren Anmerkungen geschoben wurden). Denn ich glaubte nach dem Beispiele der schätzbaren Arbeiten von Rieger und Wenzel in jedem einzelnen Falle sämmtliche Ansichten, die erst nach diesen beiden Arbeiten sich geltend gemacht haben, oder in denselben nicht zum Abschlusse gekommen sind, in Erörterung ziehen zu müssen, um entweder sie durch neue Gründe zu stützen, oder ihre Unhaltbarkeit darzutun. Dabei war ich bestrebt, die Alippe der Polemit zu vermeiden, indem ich mich überall nur gegen die Meinung, nirgends gegen den Autor derselben kehrte; gegen diese aber richtete ich mich offen und ohne Umschweise; denn jeder weiß, daß der Bersuch, eine irrtilmliche Ansicht nachzuweisen keine Schmälerung der Anerkennung der in der Wissenschaft hochverdienten Männer beabsichtigt, sondern nur als der erste notwendige Schritt zur Forschung angesehen werden muß. Wo ich mich allen bisherigen Ansichten entgegensetzte, geschah es, wie ich hoffe, aus guten Gründen; denn ich war mir des einzigen Zweckes, der mich zur Arbeit sührte, auch während derselben bewußt: die richtige Kenntnis vom Leben und Dichten eines der größten Geistesherden unserer Nation zu fördern.

Möge es mir gelungen fein!

Innsbrud, im März 1877.

3. C. Wackernell.

Die ersten österreichischen Herzoge Heinrich Jasomirgott und sein Sohn Leopold ber Tugendhafte verfolgten die kluge Politik, ihr Land von den vielen Wirren und Streitigkeiten des beutschen Neiches möglichst ferne zu halten, ohne jedoch ihre Stellung als Reichsfürsten außer Auge zu lassen. So kam es, daß, während im Süd und Nord Deutschlands zahlreiche Fehden und Kämpfe die Gemüter erbitterten und das Land verwüsteten, Desterreich sich einer sast ungestörten Ruhe erfreute.

Unter biesem Frieden und der damit verbundenen allgemeinen Sicherheit und Ordnung erwachte in allen Ständen eine muntere Regsamkeit und Tätigkeit, hob sich der Wohlstand und Reichtum des Landes, wäherend anderseits die junge herzogliche Gewalt sich kräftigte und an ihrem Hofe zu Wien einen Glanz entsfalten konnte wie kaum ein anderer Fürstenhof der damaligen Zeit.

Durch biese glänzenden Verhältnisse erhielt auch das geistige Leben einen mächtigen Aufschwung, der nach der Neigung der Ritter und Fürsten der das maligen Zeit, besonders der Babenberger, zunächst in der Pstege der Sangestunst seinen Ausdruck finden mußte.

So erklärt sich, wie in ben zwei letzten Dezennien bes zwölften Jahrhunderts Desterreich die ruhmreichste Heimat des Minnegesangs wurde und wie der herzogliche Hof ber Babenberger "unter bem Panier der Nachtigall von Hagenau") allen andern deutschen Fürstenhösen als Mittels und Anziehungspunkt der Sangeskunst voranleuchtete.

An biesen gesangreichen Hof ber Babenberger kam Walther von der Bogelweide, 2) "der schlichte Sohn ber Berge," wahrscheinlich mit Ortulf von Säben 3) im Jahre 1189.

Das Erbteil, bas man bem weichenben Sohne mitgab, war gering, wie wir aus ben Klagen über seine Armut entnehmen. Um so reichlicher war bas geistige Erbe, bas er aus seiner Heimat mitbrachte.

Jene Gebirgsgegend mit ihrem Wechsel zwischen "walt und velt", in der seine Wiege gestanden, und die ihn beim Wiedersehen am Abende seines Lebens so wunderbar ergriff, weckte im genial angelegten Knaden frühe den Sinn für Schönes, entwicklte in ihm jenes sinnige Naturgefühl, welches uns in seinen Minnedichtungen so charakteristisch entgegentritt, indem er wie kein anderer mittelakterlicher Dichter es verstanden hat, Lust und Leid, alle Regungen des menschelichen Herzens im Leben der Natur und ihren Wandelungen wiederzuspiegeln.

Je größer ber Kontrast zwischen bem Leben in seinem Baterhause und bem neuen am herzoglichen Hose war, um so bleibender mußte der Eindruck dieses ersten Aufenthaltes in Wien auf die Seele des jungen Dichters gewesen sein. So war es eine eigentümliche

Fügung, daß gerade damals Wien eine Größe und Pracht entfaltete wie lange nicht mehr weder vor noch nachher.

Als Kaiser Friedrich I. nach vierunddreißigjährigem Kampse seine zahlreichen Feinde niedergeworsen hatte, beschloß er sein tatenreiches Leben noch durch einen Kreuzzug ins heilige Land zu verherrlichen. Auf dem Reichstage zu Mainz 1188 nahm er das Kreuz. Im Frühjahre 1189 rückte er von Regensburg nach Wien, wo er von Leopold VI. mit Glanz empfangen wurde. Am 18. Mai stellte er in Wien eine Urkunde aus, die unter mehreren andern auch sein Hosftaplan, Ortulf von Säben, bezeugte.

Bei dieser Gelegenheit nun sah Walther den gewaltigen Bardarossa und seinen Sohn, umgeben von der Blüte des Rittertums. An diesem großen Kaiser, der einst durch die bloße Erscheinung seinen Kanzler zum Ausruse begeisterte: "Einen Kaiser haben die Deutschen, die übrigen Bölker nur Landkönige," entwidelte sich seine Anschauung von der katserlichen Machtsülle und der Herrlichkeit des deutschen Reiches, bildete er sich sein politisches Ideal, das für sein Leben und seine Dichtung so bedeutungsvoll wurde.

Kaum war das kaiserliche Heer abgezogen, begann auch Leopold von Oesterreich seine Rüstungen zum Kreuzzuge, welchen er mit seinem jüngern Bruder, Heinrich von Möbling, unternahm. Aus Steiermark und vom Niederrhein erhielt er Zuzug. 1190 schiffte er sich in Benedig nach Akton ein, wo er mit Philipp August von Frankreich und Richard Löwenherz von England zusammentras.

Während der kurzen Abwesenheit Leopolds erlitt das gessellschaftliche Leben am Wiener Hose unter seinen zurückgebliebenen Söhnen Friedrich und Leopold keine bebeutende Störung.

Auch unserem Dichter wird das frohe Hosseben nicht unterbrochen worden sein, da wir ihn in engen Beziehungen mit den herzoglichen Prinzen sinden. Bezsehungen mit dem Aeltern berselben, mit Friedrich, — geboren am 26. Dezember 1174 — war das Berbältnis ebenso innig wie dauerhaft, während er sich mit dessen jüngern Bruder Leopold — geboren am 15. Oktober 1176 — bald durch einen Borfall zerschlug, der, nach der Dauer von Leopolds Groll auf den Dichter gemessen, — wie wir sehen werden — kein geringer gewesen sein mußte. 5)

Schon anfangs August 1191 verließ Leopold wiester Palästina. 6) Der Ruhm seiner Taten im Oriente erfüllte das ganze Abendland mit Begeisterung für den tapfern Ritter und veranlaßte die vollstümslich gewordenen Erzählungen vom "blutübergossenen Kämpfer vor Akfon," welche noch 1314 in dem Gedichte "Wilhelm von Oesterreich" von Johann von Würzburg eine poetische Bearbeitung fanden.

Auch in die Heimat zurückgekehrt, fesselte Leopold die allgemeine Ausmerksamkeit. Richard Löwenherz hatte ihn im Morgenlande beleidigt, wosür der Herzog jett Rache zu nehmen gedachte. Es gelang ihm im Dezember 1192 Richard zu fangen und auf Dürrenstein sestzuhalten. Im Februar 1193 lieferte er ihn dem Kaiser aus, der ihn erst im Mai 1194 freiließ. Aber jett wandte sich Richard mit Klagen an den

Pabst, weil ihn ber Herzog wie einen "Farren ober Esel" verkauft habe.

Der Pabst sprach ben Bann fiber ben Herzog aus und belegte bessen Land mit bem Intervitt.

Leopold, im Bewußtsein seines Rechtes, ließ sich von seinen Forberungen an Richard nicht abbringen, starb aber noch vor ber Erfüllung berselben am 31. Dezember 1194.

Reinmar von Hagenau besang seinen Tob.

Wenn wir unter unfern Waltherliebern kein einziges finden, welches unter dem Eindrucke dieser Borgänge entstanden ist, — die in einem spätern Gedichte L. 19, 17 (Pf. 101, S. 22) noch wache Erinnerung "an den milten Salatin" und "an den [Richard] von Engellant" ausgenommen — so dürfen wir daraus nicht schließen, daß diese Borfälle in unmittelbarer Nähe und selbst der Tod seines Gönners Leopod VI. den Dichter kalt gelassen, oder daß andere Verhältnisse ihn zu dichten verhindert haben. Die in diese Zeit sallenden Gedichte sind uns verloren gegangen.

Diese Annahme ist hier gerechtfertigt, wenn wir bebenken, daß uns Gedichte sehlen, welche Walther auf dem Gipfelpunkte seiner Kunst geschaffen hat, wie wir aus Zitaten wissen, während diese frühen Produkte, wenn auch das Gepräge des Genie's nirgends versleugnend, doch in Sprache, Form und Gestaltung, worauf man damals großes Gewicht legte, den Lehreling in der Kunst nicht werden haben verkennen lassen. Ja diese Gedichte Walthers werden um so leichter versgessen worden sein, je mehr Reinmar der Alte, der gerade um diese Zeit seine höchste Blüte erreichte, das Kunstinteresse des Wiener Hoses an sich zog.

Leopolb VI. folgte sein älterer Sohn Friedrich in Desterreich, sein jüngerer Leopold in Steiermark. Mit Friedrichs Regierungsantritte begann für Walther bie glücklichste Zeit seines Lebens, auf die er noch in seinen alten Tagen mit Rührung zurückblickte.

Durch die ungeteilte Zuneigung seines Fürsten, der damals in einem Alter von 20 Jahren stand, ward vom Dichter jeglicher Druck, den die Fremde und die Sorge für den täglichen Lebensunterhalt auf das Gemüt ausübt, genommen, denn damals erhielt er vom Hofe "golt silder ros und dar zuo kleider" L. 25, 7; in vollster Mannestraft stehend, beglückt von der sansten Zuneigung siner frouwen, gieng er der "krenechen trit" L. 19, 31, war er von einer freudig gehobenen Stimmung beseelt, welche den Dichter mit Schöpfungslust erfüllte und seinen Produkten frisches, warmes Leben einhauchte.

Hierin gewinnen wir einen sichern Anhaltspunkt zu entscheiben, welche von seinen Minnebichtungen in diese Wiener Periode, welche später fallen, als die traurigen Zustände seines Vaterlandes, der Kummer um seine materielle Existenz und die wachsende Last der Jahre seine Stirne furchten und gedankenvoller Ernst, grübelnde Reslexion und wehmütige Alage die scherzende Heitersteit aus seiner Seele und seinen Dichtungen verbannten.

Schon Pfeiffer, Einleitung XXXI, ist baber zur Ueberzeugung gekommen, daß "ber größere Teil ber Frühlings- und Liebeslieber, ber Wechselgespräche und Reihen" in biese Wiener Beriobe fallen. 7)

Diese Gebichte, in benen wir Walther im Soch-

frühling seiner poetischen Entwicklung sinden, tragen im allgemeinen, wie die Produkte anderer Dichter der damaligen Zeit, den Charakter der romantischen Poesie an sich, indem auch sie den durch eine Reihe von Momenten eigentümlich entwickelten Natur- und Frauenstultus zum Inhalte haben.

Durch das Leben am Hofe, an ben er nicht viel über zwanzig Jahre, also in dem Alter, in welchem der vollends erwachte Geist für alle Eindrücke von außen am empfänglichsten ist, gekommen war, war er von jenem schwärmerischen Seelens und Gemütsleben, das die Blütezeit des Rittertums charakterisiert, ergriffen worden, so daß auch er in diesen seinen Jusgenddichtungen den ganzen Ideenkreis der Minnesdichtung durchlaufen hat "vom ersten Ausjubeln des liebenden Herzens: "Minne ist Wonne zweier Seelen," dis hinab zur wehnütigen Klage: "Meines Herzens tiese Wunde nuß immer offen stehen" und "was sie da heißen Minne, ist lauter Herzeleid."

Aber bennoch blieb unserem Dichter auch in bieser poetischen Gattung eine Kernhaftigkeit, welche seinen Produkten ein individuelles Gepräge verleiht und ihn scharf von seinen Zeitgenossen unterscheidet. Während biese sich in ihrer Hingebung an den Gegenstand ihrer Berehrung ganz vom Gefühle beherrschen ließen und daher vielsach Produkte erzeugten, welche Musikstücken vergleichbar sind, da in ihnen der klare Gedanke von allgemeinen Gefühlsbewegungen niedergedrückt wird, wußte Walther mit markiger Gestaltungskraft dem unklaren Strome der Gesühle die bestimmte Idee, das volle, reine Bild abzuringen.

Auch ber geborene Dichter — wie sehr auch bas echte Genie ein "Anak dezohnevor" sei — bedarf zu seiner ersten Entwicklung bestimmter Borbilber, welche bildend und befruchtend auf ihn wirken, nach denen er die geistigen Erzeugnisse in kunstwoller Form zum Ausbrucke bringen lernt.

Walther fand sie in der zeitgenössischen Literatur, besonders bei Reinmar dem Alten, der es vor allen Anderen verstand, "in das innerste Gemüt niederzussteigen."8) In den Liedern, welche uns aus seinen Lehrjahren erhalten sind, zeigt es sich, wie schnell der junge Dichter die in der zeitgenössichen Literatur herrschenden Kunstideen in sich aufnahm, wie er sie mit jener eingebornen Kraft, welche das Walten des Genius kennzeichnet, weiter entwickelte, um sie in neuer Gestaltung als ein wesentlich Neues wiederzugeben, wie rasch er seine Sprache zur Dichtersprache, die von der gewöhnlichen des Lebens bedeutend abwich, ausbildete und sich die Kenntnisse der metrischen Gessetze aneignete.

In & 39, 1 (Pf. 1, S. 117) & 94, 11 (Pf. 4, S. 119) fehlt noch die kunftvolle Gliederung, welche alle seine spätern Produkte auszeichnet. Berse und Reime sind einsach, den alten epischen Reimpaaren ähnlich. Die Sprache ist schlicht, ohne die geistreichen Wendungen, denen wir bald nachher begegnen. Noch ringt der Dichter sichtbar mit dem Ausdrucke. Zu & 48, 38 (Pf. 69, S. 179) nahm der Dichter die Idee aus einem Liede Reinmars herüber [MSFr. 165, 28, 36 wol dir, wîp, wie reine ein nam!" u. s. w.] nud versuchte sich in der selbständigen Weiterentwicklung

berselben. Auch in L. 88, 9 (Pf. 3, S. 170) bichtete er noch an fremde Vorbilder gelehnt. Hier finden wir die Sätze nur lose zusammenhängend und die unreinen Reinie lieht: nieht L. 88, 12: 18 und 26: 27, denen wir später nie mehr begegnen. Denn bald werden die Reime kunstvoller, die Sprache freier und klingender, die Sätze erhalten Fülle, das ganze Gedicht wird niehr architektonisch gebaut und durchsichtiger gegliedert und erlangt so eine Klarheit und Leichtigkeit, als strömte es ohne Mühe aus des Dichters Seele. Ich gebe hier seinen Preis des Frühlings und der Frauen L. 45, 37, (Pf. 5, S. 125) ein Lied, das inhaltlich und sormell wie vielleicht kein Anderes die Art und Beise seiner Minnedichtung charakterisiert:

"Sô die bluomen ûz dem grase dringent, \*) same si lachen gegen der spilden sunnen, in einem meien an dem morgen fruo, Und diu kleinen vogellîn wol singent 5 in ir besten wîse die si kunnen, waz wünne mac sich dâ gelîchen zuo? Ez ist wol halb ein himelrîche.

<sup>\*) &</sup>quot;Benn die Blumen aus dem Grafe bringen,
Gleich als lachten sie hinauf zur Sonne,
Des Morgens früh an einem Maientag,
Und die kleinen Böglein lieblich singen
Ihre schönsten Beisen: welche Bonne
Hat wohl die Belt, die so erfreuen mag?
Wan glaubt sich halb im Himmelreiche.
Bollt ihr hören, was sich dem vergleiche,
So sag ich, was mir wohler doch
Schon öfter an den Augen tat und immer tut, erschau ichs noch.

suln wir sprechen waz sich deme geliche, sô sage ich waz mir dicke baz 40 in mînen ougen hât getân, und taete ouch noch, gesaehe ich daz.

Swâ ein edeliu schoene frouwe reine,
wol gekleidet unde wol gebunden,
dur kurzewîle zuo vil liuten gât,
Hovelîchen hôhgemuot, niht eine,
15 umbe sehende ein wênec under stunden,
alsam der sunne gegen den sternen stât —
Der meie bringe uns al sîn wunder,

Dentt, ein ebles, schönes Fraulein schreite Bohlgekleibet, wohlbekranzt hernieder, 'Sich unter Leuten fröhlich zu ergehn, Dochgemut im fürstlichen Geleite, Etwas um fich blidend hin und wieder, Wie Sonne neben Sternen anzusehn: Der Nai mit allen Bunbergaben Kann boch nichts so Wonnigliches haben Als ihr viel minniglicher Leib; Wir lassen alle Blumen stehn und bliden nach bem werten Weib.

Nun wohlan, wollt ihr Beweise schauen:
Gehn wir zu bes Maien Luftbereiche,
Der ist mit seinem ganzen Geere ba.
Schauet ihn und schauet eble Frauen,
Was bem Andern wohl an Schönheit weiche,
Ob ich mir nicht bas begre Teil ersah.
Ja, wenn mich Einer wählen hieße,
Daß ich Eines für bas Anbre ließe,
Ach, wie so balb entschied' ich mich:
Gerr Mai, ihr müßtet Jänner sein, eh ich von meiner
Gerrin wich!"

waz ist dâ sô wünneclîches under, als ir vil minneclîcher lîp?

20 wir lâzen alle bluomen stân, und kapfen an dazwerde wîp.

Nû wol dan, welt ir die wârheit schouwen! gên wir zuo des meien hôhgezîte! der ist mit aller sîner krefte komen. Seht an in und seht an schoene frouwen,

25 wederz ir daz ander überstrîte; daz bezzer spil, ob ich daz hân genomen. Ouwê der mich dâ welen hieze, deich daz eine dur daz ander lieze, wie rehte schiere ich danne kür.

30 hêr Meie, ir müeset merze sîn, ê ich mînfrouwen dâ verlür!"

Hieher beziehe auch das bekannte "Under der linden" L. 39, 11 (Pf. 9, S. 123) und mehrere Andere, die uns den Dichter in der höchsten Vollendung im beutschen Minnesange des Mittelalters erblicken lassen.

Walther wurde sich seines eigenen Wertes auch bewußt, so daß er mit Reinmar dem Alten auf den Kampfplat trat.

Reinmar preist das Weib, um das er wirbt, höher als alle andern Frauen, denn sie besitzt alle Frauen-Tugenden, [,,sist an der stat dâs ûzer wîdes tugenden noch nie suoz getrat, daz ist in mat. MSF 159, 7, 8 und 9] wodurch sie alle Andern matt setz; wer diese erlangt, dem ist Mannesheil vollgemessen. In diesem "Ueberbote" tritt ihm Walther in L. 111, 23 (S. 171, 172) entgegen. Er hat noch einen höhern Einsat, der ist des ersehnten Weibes "sanste Zuneigung" ["bezzer waere mîner frowen senfter gruoz"]. Der scheinbare Scherz zeigt die Spitze, wenn man weiß, daß Reinmar ein unglücklicher Liebhaber war. Der nämlichen Satire ist auch die nächste Parodie auf Reinmar L. 111, 32 (S. 172). Aus diesen beiden Strophen zu schließen, war damals das persönliche Verhältnis zwischen beiden Dichtern getrübt, wie ich glaube, durch Reinmars Schuld, dessen persönlicher Umgang übershaupt nicht so liebenswürdig gewesen zu sein scheint wie seine Kunst.

Klagt er boch selbst, "baß er die Minne stäts nur in bleicher Farbe gesehen habe" und "daß ihn mancher nach seinem Tode beklagen werde, der jetzt leicht seiner entbehre." Walther bestärkt in seinem Gedichte auf Reinmars Tod L. 82, 24 (Pf. 128 I. und II., S. 68, 69) diese Ansicht, wenn er sagt: "Dich selben wollt ich lützel klagen," indem daraus der Tadel auf seinen persönlichen Umgang hervorleuchtet; während er anderseits das, was an Reinmar zu loben war, den "vil süezen sanc" und die "edele kunst," mit vollster Anerkennung besang und so seinem Rivalen neidlos den Lorbeerkranz aufs Grab legte, "ein Denkmal auch der eigenen Kunst und des eigenen edlen Charakters."

Neben all bem sangesfrohen Leben in seiner Resibenz vergaß Friedrich der Katholische nicht, den solgenzeichen Bewegungen im römisch-deutschen Reiche zu folgen. Kaiser Friedrich war 1190 sein Sohn Heinzich, ein ritterlicher Held und Sänger zugleich, auf den Tron gefolgt. Heinrich VI. war ein Fürst, in bessen schmächtigen, zartgebautem Körper ein gewaltiger

H

Geist wohnte, ber sich in die kühnsten Entwürfe ergieng, beren Schaubühne ein neues Weltreich werden sollte.

Als ber junge König in Deutschland seine Feinde gebeugt und die Ruhe hergestellt, als er Italien unter sein Scepter gezwungen und den Titel römischer Kaiser deutscher Nation zur Wahrheit gemacht hatte, wollte er als Erbe der Macht und Herrlichseit der alten Cäsaren alle andern Könige und Fürsten der Erbe in das Verhältnis kaiserlicher Vasallen zurückbrängen und so, "gestützt auf die kernhaften und treuen Kriegernaturen der Deutschen", dem Kaisertum jene Weltstellung wiedergeben, welche es einst unter Augustus besessen hatte. Kaiser und Reich sollten als Inbegriff der höchsten Machtvollsommenheit, als Ausdruck der höchsten Staats= und Rechtsgewalt der Erde erscheinen.

Daher hatte er bem Könige Richard von England seine Oberlehensherrlichkeit aufgedrängt und ihn zur Entrichtung eines jährlichen Zinses gezwungen, hatte ihn mit den burgundischen Ländern von der Rhone bis an die Phrenäen belehnt und dadurch Frankreich niedergedrückt. Sest wandte er seine Blicke gegen Osten. Hier wollte er mit der ihm eigenen Energie "den Eiser der Rirche, den Tatendrang der abendständischen Ritterschaft, die fromme Begeisterung der Masse, alle Kräfte, die seinem Jahrhunderte das Abendland in Bewegung gesetzt hatten, aber in plansloser Zersplitterung vergeudet worden waren, in seiner allgewaltigen Hand zusammenfassen, um die ganze morgenländische Welt in den Herrscherkreis des abendsländischen Kaisertums zu ziehen."

Deswegen burchzogen Kreuzprediger Deutschland, Frankreich und Italien, wurde eine Flotte in das Mittelmeer geschickt.

Unter ben vielen Fürsten, welche bem Rufe ihres Kaifers folgten, war auch Herzog Friedrich von Defterreich. Während seiner Abwesenheit überließ er seinem Bruder Leopold die Berweserschaft feiner Länder.

1196 kam das Kreuzheer nach Italien und trat im Frühjahre 1197 den Weg über Sicilien nach Akton an, wo es nach glücklicher Fahrt am 22. September landete.

Wenn man nicht ohne große Wahrscheinlichkeit beshauptet hat, daß Reinmar den Herzog Friedrich auf diesen Kreuzzug begleitet habe, so ist es um so auffallender, warum nicht auch Walther, dem, wie wir aus mehreren Liedern ersehen, eine Fahrt ins heilige Land zum Herzenswunsche geworden war. Da dem Herzoge die Begleitung seines Liedlings gewiß nur willsommen gewesen sein würde, muß das Hindernis an Walthers eigener Persönlichkeit gehangen haben.

Aus bem Gebichte & 114, 23 (Pf. 73; S. 193) hat zuerst Rieger (p. 61) geschlossen, baß es nach einer Krankheit bes Dichters entstanden sei.

An einem Frühlingstage kommt ber Dichter ins Freie, hört bie Böglein, sieht die Blumen wieder, und gebenkt dabei ber überstandenen Not des Winters, in dem er nimmer den Frühling zu erleben glaubte:

"Uns hât der winter kalt und ander nôt\*) vil getân ze leide.



<sup>\*) &</sup>quot;Uns hat bes Winters Froft und andre Not Biel getan zu Leibe;

Ich wânde, daz ich iemer bloumen rôt gesaehe an grüener heide. Joch schâte ez guoten liuten, waer ich tôt, die nâch fröiden rungen und die gerne tanzten unde sprungen."

)08

:68

Wie nun, wenn Walther bieses Gebicht, das sicher noch in diese Wiener Periode fällt, im Frühling 1197 gedichtet und ihn also eine schwere Krankheit vershindert hätte, am Kreuzzuge teilzunehmen? 9)

Schon mahrend Friedrichs Abwesenheit mußte er bie Wandelbarkeit ber Hofgunft erfahren.

Ein offener, geraber Mann wie Walther, ber, seines eigenen Wertes bewußt, aus seinen Tugenden und Fehlern keinen Hehl macht, der stäts mit kecker Rückshaltslosigkeit seine Ueberzeugung ausspricht, sindet an einem Fürstenhose, wo ränkesüchtige Schmeichler durch Heradziehung anderer sich emporzuheben und in des Fürsten Gunst zu setzen suchen, stäts Gegner und Netder. Diese benützten jetzt seine isolierte Stellung, um ihn bei Leopold, der ihm — wie wir wissen — zwor nicht hold war, und bei der übrigen Hoswelt in Misgunst zu setzen. In L. 58, 21 (Pf. 59, S. 150) warsen sie ihm seine Unfruchtdarkeit im Gesange vor. Sie sprachen: "ez si allez tot, ezn lebe nû nieman der iht singe." Der Dichter aber verteidigte sich durch den Hinweis auf die allgemeine Not und Sorge,

<sup>3</sup>d mahnte icon nie wieber Blumen rot Bu fehn auf gruner Daibe.

Run fcmerzte gute Leute boch vielleicht mein Tob, Die nach Freube ringen Und bie gerne tanzen ober fpringen."

welche ben Besang verstummen machen: "nu mugen si doch bedenken die gemeinen nôt, 10) wie al diu welt mit sorgen ringe." Denn mahrend ber Lanbesfürst, und bie mit ihm gezogen waren, im Morgenlanbe gegen bie Beiben fampften, litten bie Burudgebliebenen von einer Hungersnot, welche 1196 in Desterreich ausgebrochen war. Wie schmerzlich auch auf biese Weise bas neue Regiment ben Dichter Friedrich vermiffen ließ, so hielt er bennoch feinen Mut aufrecht. Einerseits hatte biefer gewiß bei seinem Abzuge für Walthers Lebensunterhalt und Stellung bei Hofe geforgt, ba er ihn frank und hiflos zurudgelassen. was auch aus &. 19, 29 hervorgeht, wo ber Dichter selbst sagt, daß er bis zu Friedrichs Tode "der krenechen trit" gieng; anderseits belebte ibn ja bie Hoffnung auf Friedrichs Rudfehr, wo wieder Freude und "Sangestag" für ihn komme &. 58, 25:

"Kumt sanges tac, man hoeret singen unde sagen:\*) man kan noch wunder.

ich hôrte ein kleine vogellîn daz selbe klagen: daz tet sich under:

ich singe niht, ez welle tagen."

Doch in vieser Hoffnung sollte Walther nur zu bald getäuscht werben.

Kaiser Heinrich VI. beendete in Messina die Unterbrückung eines Aufstandes und war soeben im Be-

<sup>\*) &</sup>quot;Kommt Sangestag, so hort man fingen wohl und fagen, Man kann noch Lieder:

<sup>36</sup> hört ein fleines Boglein jungft basfelbe flagen,

Das barg fich wieber:

<sup>&</sup>quot;3ch finge nicht, erft muß es tageu!"

griffe, selbst ben Oberbefehl über bas Kreuzheer im Morgenlande zu übernehmen, als er plötzlich am 28. September 1197 ftarb. Damit waren all bie stolzen Plane kaiserlicher Machtherrschaft, all bie geplante Größe Deutschlands zerronnen. In ber aus. brechenben Hungersnot, in feltsamen Erscheinungen bes himmels erblickte bie angsterfüllte Menschheit bie Borboten schrecklicher Tage, die nunmehr über die Bolfer hereinbrechen würden. Selbst ber alte Helb Dietrich von Bern mußte ber furchterregten Phantafie aus bem Grabe steigen, bas verwaiste Reich zu burchreiten, Jammer und Unbeil verfündend. Mit Beinriche Leichnam mar bie Herrlichkeit und Rube Deutschlands für lange Zeit mit ins Grab gefentt worben; benn Erbe ber Krone war ein breijähriges Rind. Alle bofen Bewalten brachen los und erfüllten bas Reich mit Elend und Drangfal jeder Art. Dieser entschiedene Wendepunkt ber beutschen Geschichte war auch entscheibenb für ben ganzen Dichtungsgang Walthers.

Durch das Heranwachsen am Wiener Hose, wohin alle Ereignisse im deutschen Reiche ihre Wellen spielten, war Walthers Ausmerksamkeit ununterbrochen an die politischen Verhältnisse seines Vaterlandes gesesselt. Durch die nahen Beziehungen mit den dortigen Herzogen, besonders mit Friedrich, konnte er die Entwicklung des deutschen Reiches dis zu den innersten Fäden der Staatsaktionen verfolgen. So öffnete sich seinem Geiste, den die eigenen Herzensangelegenheiten und die Verhältnisse seiner unmittelbaren Umgedung nicht aussüllen konnten, eine große Perspektive in die Weltserne, in das Leben des Staates und der Kirche

und erzog in ihm ben mächtigen ethischen und poli= tifchen Dichter, ber er in feiner fern gelegenen abgeichloffenen Beimat, wie er fie uns felbst in 2. 124, 1 schilbert, wohl nimmer hatte werben konnen, mahrend ber Stolz, mit bem er fein Baterland groß fah, ihn zum helbenmütigen Patrioten machte. Als nun aber Deutschland plötzlich von seiner höchsten Sohe äußerlicher Macht herabzusinken begann, als es bem Reichsibeale, bas er fich unter Friedrichs I. und feines Sohnes glorreicher Regierung gebildet hatte, nicht mehr glich, wurde er fich feiner Aufgabe und feiner Bebeutung bewußt. Darum ließ er jetzt Minne und Mai und stellte fich auf die Hochwarte seiner Zeit, um mit ber vollen männlichen Rraft, mit ber ganzen Energie seines Befanges Deutschland aus ber ein= tretenben Berwirrung aufzurufen.

Als ber Dichter in L. 8, 4 (Pf. 81 I, S. 1) 11) bas erstemal im Dienste seines Baterlandes sang, hatte er auch den ersten Schritt in ein Gediet gemacht, welches als eigene Dichtungsgattung allen ansbern Minnesängern vor ihm fremd gewesen ist. Durch diese neue Richtung seiner poetischen Muse, durch die politische Dichtung, wurde er vom größten auch zum umfangreichsten Lyriker des Mittelalters und erhielt einen Einsluß auf den Gang der politischen Verhältnisse und die öffentliche Meinung, wie ihn kaum ein anderer deutscher Dichter jemals gehabt hat. Von mehreren Andern sei hier nur das direkte Zeugnis erwähnt, das uns der welsisch gesinnte Friauler Dichter, Thomasin von Zerkläre, gibt:

"Wand (benn) er hât tûsent man betoeret,

daz sî hânt überhoeret gotes und des bâbstes gebot."

War Walthers Einfluß noch auf ber Grenze Italiens so bebeutend, um wie viel mächtiger muß er sin Deutschland, in seiner unmittelbaren Nähe gewesen sein?

Es ist rührend zu lesen, wie die Teilnahme an der Zerrissenheit und Verwirrung seines Vaterlandes den fröhlichen Sänger der Liebe mit sinnendem Ernst erfüllte L. 8, 9:

"dô dâhte ich mir vil ange, (gar forglich) wie man zer welte solte leben;"

wie er bem beutschen Volke ben Spiegel vorhalt 2. 8, 24:

"untriuwe ist in der såze, \*) gewalt vert ûf der stråze:

fride unde reht sint sêre wunt,"

um basfelbe burch bas verlette Selbstbewußtsein auf= zuweden.

Die Verwirrung im Reiche war zum großen Teile eine Folge bes allgemeinen Rennens und Jagens ber Großen, aus ben Trümmern bes Reiches Güter und Besitätümer für sich heimzubringen, was ber niebern Bevölserung Gelegenheit gab, sich auch nach Raub umzusehen. Daher sucht ber Dichter in L. 20, 16 (Pf. 90, S. 13) burch bie Ermahnung auf die Gemüter zu wirken, daß Gut und Reichtum nicht das höchste sei, wornach man streben soll, benn ber arme



<sup>\*) &</sup>quot;Untreue halt hof und Leute, Gewalt fahrt aus auf Beute, So Frieb' als Recht find tobeswnnb."

Mann mit schöner Denkweise stehe höher als ber Reiche; wer darüber gar noch Sotteshuld und Ehre vergißt, ber hat ben Reichtum fich felbst zur Schanbe und jum Schaben erworben. Desgleichen zeigt er in 2. 22, 18, (Pf. 91, S. 14) bag nur Toren burch Schand und Gunbe But erwerben, benn ber Weise strebt zuerst nach Ehre und Gotteshulb. 12) Unheil nahm nicht ab, bem Dichter will es in & 21, 25 (Pf. 84, S. 6) 13) bunten, es stanbe jett ber jüngste Tag bevor; so hatten sich alle Banbe ber Ordnung gelöst. Aber mit blogen Worten waren bie bösen Gemüter nicht zu bekehren. Dazu brauchte es eine fräftige Centralgewalt, welche mit bem Schwerte Friede und Ordnung herstellen, Recht und Eigentum schützen konnte. Dem politischen Scharfblide Balthers konnte bas nicht entgeben. In L. 8, 28 (Pf. 81 II, S. 1) 14) zeigt er nun ben einzigen Weg, auf bem im beutschen Reiche bie "ordenunge" wieder hergestellt werben könne: Bon ben Tieren könne man fich bas Beispiel holen; "benn fie alle, welche geben, friechen, fliegen und schwimmen, würden fich vernichtet bunten, wenn fie nicht gesichertes Recht ichufen, Ronige wählten und zwischen Herrn und Anecht unterschieden":

"si enschüefen starc gerihte. si kiesent künege unde reht, si setzent hêrren unde kneht;"

so soll auch bas beutsche Bolt einen König an seine Spitze setzen, indem es den erwählten Philipp kröne.

Auf die Nachricht von Kaiser Heinrichs Tode kehrten viele Bilger nach Deutschland gurud. Auch Friedrich von Desterreich begann die Heimreise, starb aber schon in Ptolomais am 16. April 1198 in einem Alter von 24 Jahren. 15) Seine Gebeine brachten Wolfger, Bischof von Passau, und die übrigen österreichischen Ritter, die mit ihm gezogen waren, etwa am Beginn des Sommers nach Wien zurück. 16)

Wie nieberschmetternd biese Nachricht, die alle seine Hoffnungen mit einem Schlage zerstörte, auf Walther gewirkt hat, sagt L. 19, 29 (Pf. 98, S. 21):

"Dô Friderich ûz Ôsterrîch alsô gewarp, dêr an der sêle genas und im der lîp erstarp, dô fuorte er mîner krenechen trit in derde; dô gieng ich slîchent als ein pfâwe swar ich gie, daz houbet hanht ich nider unz ûf mîniu knie." Lgſ. p. 113.

Friedrich folgte sein 22jähriger Bruder Leopold auch in die Regierung von Oesterreich. Leopold VII. war der tüchtigste unter den tüchtigen Babenbergern. Er erfreute sich einer für seine Zeit gelehrten Bilbung und politischen Beredsamkeit, — von Arnold von Lübeck wird er "vir sacundissimus et litteratus" genannt — war berühmt wegen seiner glorreichen Regierung und viel gepriesen als Hort aller Sänger, weswegen ihm seine Zeitgenossen auch das Prädikat "gloriosus et liberalis" beilegten.

Leopold hatte Walthers Jugenbfehler noch nicht vergessen. Er ließ den Dichter unbeachtet, wie sehr sich dieser ihm zu nähern suchte. Gerade der Umstand nun, daß der neue Herzog gegen alle andern Sänger die vollste Freigebigkeit übte, "dem süßen Regen gleich, der Land und Leute erfreut", und nur Walther babei vergaß, mußte biesem seine Zurücksetzung boppelt schmerzlich sühlen lassen. Wie oft er schon gebeten hatte — er sah sich mitten unter Glücklichen verlassen wie "eine Waise". Dennoch will er noch einmal anklopsen, vielleicht baß es ihm biesmal gelingt, von "bes Fürsten gar milbreicher Hand" eine Gabe als Zeichen ber Versöhnung zu erhalten; wie bankbar — ruft er bei biesem Gebanken aus — wollte ich "loben die süezen ougenweide." Allein auch in L. 20, 31 (Pf. 82, S. 3) 17) bat er versgebens.

Hilf- und obbachlos mußte er sich endlich entschließen, ben Ort zu verlassen, wo er die schönste Beit der Jugend und Wonne verlebt hatte, der ihm zur Heimat geworden war. Es ist bereits "sumer sus getäner aredeit" L. 64, 13 (Pf. 20, S. 144). 18) Der Dichter flüchtet sich mit seiner Klage: "der (ber Perzog) mir ist liep, dem bin ich leit," wovon all sein Unglück herrührt, ins Freie, um aus dem Anblick der Natur Linderung seines Wehe's zu schöpfen:

,,sumer, daz ich iemer lobe dîne tage, \*)
trôst, sô troeste ouch mîne klage.
ich sage dir waz mir wirret:
,der mir ist liep, dem bin ich leit."

Aber ber Gebanke an ben Abschieb ergreift ihn von neuem. Seine Geliebte, die er verlassen muß, tritt ihm vor die Seele. Er kann "der guoten niht ver-



<sup>\*) &</sup>quot;Sommer, baß ich immer lobe beine Tage, Du Troft, fo tröft auch meine Rlage. Ich will bir fagen, was mir fehlt: Der mir ift lieb, bem bin ich leib."

gezzen noch ensol," bie ihm "sô vil gedanke nimet" und ihn stäts zum "niuwen lop, daz ir gezimet," begeistert. Weh' ihm, daß er "diese Augenweide nicht mehr länger sehen kann"! Vor dem Antritt der Reise muß er in L. 60, 34 (Pf. 74, S. 192) 19) noch seine "viele Habe" verteilen: Sein Unglück vermacht er jenen, "die sich hazzes unde nides gerne wenen," seinen Schmerz "lügenaeren," seine Torheiten denen, "die mit velsche minnen," doch den Frauen "näch herzeliebe senendiu leit."

Der Tag, an welchem er zum Wanderstabe greifen muß, ist gekommen. Am Beginn des neuen, unbekannten Lebens, das bei der Zerrissenheit seines Baterslandes, selbst dis in die einzelne Familie hinein, nur trübe Ahnungen in ihm erwecken kounte, ergreist ihn ein Gefühl der Bangigkeit, und mit kindlichem Glauben erhebt er seinen Geist zum Himmel und sleht in einem tiesempfundenen, demütigen Gebete zu Gott um Beistand und Schutz auf die unbestimmte Reise L. 24, 18 (Pf. 88, S. 16): 20)

"Mit saelden müeze ich hiute ûf stên, \*)
got hêrre, in dîner huote gên
und rîten, swar ich in dem lande kêre.
Krist hêrre, lâz mir werden schîn
die grôzen kraft der güete dîn,
und pflic mîn wol dur dîner muoter êre."

<sup>&</sup>quot;) "Mit Segen laß mich heut erstehn herr Gott, in beinem Schute gehn Und reiten, wohinaus mein Beg sich tehre; herr Chrift, an mir gib an ben Tag, Bas beiner Gute Kraft vermag, Und fieh mir bei zu beiner Mutter Ehre"!

Wie du einst, betet er weiter, der Gottesmutter und ihrem Sohne, als er, "junger mensch und alter got," in der Krippe lag, einen Engel schicktest, sie zu pflegen, so gib auch mir einen schützenden Engel zur Seite. — Ein schönes Zeugnis seiner echt religiösen Gesinnung!

Er lenkte seine Schritte an ben Hof Philipps, bes Sprößlings aus bem hochsinnigen Geschlechte ber Staufen, bessen Sängerpflege berühmt war und bessen Interesse er so mannhaft vertreten hatte. Schon am 8. September 1198 finden wir ihn in Mainz, wo er in einem neuen Tone L. 18, 29 (Pf. 97, S. 20) ben neugekrönten Philipp mit hochschwebendem Jubel als den Leitstern aller Fürsten begrüßt. Nach dem Krönungsseste folgte er dem Hofe des jungen "süezen" Königs, an dem er in L. 19, 29 (Pf. 98, S. 21) die volle Freude laut werden läßt über das neue gastliche Ash, das ihm Philipp gewährte, und das ihn wieder von der gedrückten Stimmung, in die ihn der Tod seines Gönners Friedrich versetzt hatte, befreite:

"Ich bin vil wol ze fiure komen, mich hât daz rîche und ouch diu krône an sich genomen.

wol ûf, swer tanzen welle nâch der gîgen! mir ist mîner swaere worden buoz: êrste wil ich ebene setzen mînen fuoz und wider in ein kôhgemüete stîgen. Bgl. p. 113. Erst im Jahre 1203 finden wir Walther nach= weisbar wieder in Wien. 21)

Am Beginn November bes Jahres 1203 feierte Leopold in Wien bei glanzender Festlichkeit seine Bochzeit mit Theodora Komnena, ber Nichte von Philipps Gemahlin, ber Königin Irene-Maria. Am Hofe Philipps, mit welchem Herzog Leopold schon seit bessen Babl zum beutschen Könige in freundschaftlichen Beziehungen stand, die jett burch biese neuen Banbe ber Berwandtschaft nur noch befestigt werden konnten. erhielt Walther, ber seit 1198 sich vorherrschend bort aufhielt, die Nachricht bavon. Er ergriff die günstige Gelegenheit, bem langverhaltenen Buge seines Berzens nach bem geliebten Wien zu folgen, ba er als hofmann bes Staufischen Königs bieses Fest, ohne ben Vorwurf ber Zubringlichkeit auf sich zu laben, besuchen konnte. Er mochte bie Soffnung tragen, bei bieser Feierlichkeit, wo die gehobene Stimmung bes Festes alter Bergehungen gerne vergißt, ben Herzog zu versöhnen und wie einst unter seinem Bruber Friedrich am herzoglichen Hofe Aufnahme zu erlangen.

Ganz erfüllt von ber Frende bes ersten Wiebersehens nach langer Abwesenheit tritt ber Dichter in

ben wohlbekannten, festlich geschmückten Kreis von Damen und Rittern und beginnt in vollen Tönen:

"Ir sult sprechen willekomen:

der iu maere bringet, daz bin ich."

Wie ein aus ber Fremde Heimkehrender erzählt er, wie die fremden Sitten ihn erst recht den Wert der heimischen erkennen ließen; denn Schönheit, edlen Anstand und gute Zucht, reine Minne und Treue fand er nirgends so wie in den Ländern "von der Elbe bis an den Rhein und wieder hieher zurück dis an der Ungarn Land" L. 56, 14 (Pf. 39, S. 126).

Die Festlichkeit gieng glanzend vorüber 2. 25, 26 (Pf. 83, S. 2). 22) Noch nie hatte Walther eine größere Freigebigkeit gesehen, als ber junge Leopold bamals in Wien entfaltete. Und auch er felbft mar vom Herzoge huldvoll bedacht worden, weswegen er ber Erfüllung feines Wunsches näher gekommen zu sein glaubte und mit ber birekten Bitte &. 84. 1 (Pf. 127, S. 72) 23) an ben Herzog rückt: Drei Bunsche hat ber Dichter, waren ihm biese erfüllt, fo ware bas Mag feines Glückes voll. Der erfte ift "gotes hulde," ber zweite seiner "frowen minne," ber britte, ben er nicht ohne Grund weiter als bie beiden Vorausgegangenen ausführt und nachbrücklicher betont, ift ber "wünnecliche hof ze Wiene." Nimmer will er ruhen, bis er ben wieber verbient hat. Er betont zuversichtlich "mir mag an allen drin noch wol gelingen."

Seine frohe Hoffnung wurde nicht erfüllt. Leopold hatte ihn wie die übrigen "gernden" reichlich beschenkt, doch dauernde Aufnahme an seinem Hofe gewährte er ihm damals noch nicht. Wieber mußte Walther das ersehnte Uspl verlassen. In Gemeinschaft mit Wolfger von Passau zog er von der herzoglichen Residenz weg. Der kunstsinnige Bischof hatte dem Dichter, dem Lieblinge seines verstorbenen Freundes, des Herzogs Friedrich, den er einst selbst in das Morgenland begleitet, aber nur mehr dessen Gebeine in die Gruft seiner Ahnen zurückgedracht hatte, die alte Zuneigung und Gunst bewahrt. Ein direktes Zeugnis davon hat sich noch die auf uns herab gerettet. Der bischössische Sekretär hat nämlich getreulich in das Ausgabenduch eingeschrieben, was das Pelzkleid kostete, das sein Herr auf der damaligen Reise am 12. November 1203 in Zeiselmauer kaufte und dem "cantori Walthero de Vogelweide" zum Geschenke machte.

Den Dichter sührte sein Weg nach Thüringen, wo ber Landgraf Hermann auf der Wartburg bei Eisenach einen Mittelpunkt dichterischer Bestrebungen bildete, wie sechshundert Jahre nachher Karl August in dem benachbarten Weimar. Schon am Schlusse dieses Jahres ist Walther auf der Wartburg, wo er in einem Gedichte, das uns nur aus dem Zitate in Wolframs Parzival bekannt ist, Hermanns Hosgesinde mit "guoten tac, does unde guot" begrüßt.

Als Raiser Otto IV. nach ber Schlacht bei Bouvines am 27. Juli 1214, ein geschlagener Flüchtling, in Röln sich einschloß und fast ein Jahr lang von bem "Darleben ber Kölner und bem Almosen ber Englanber seine Bedürfnisse und die Spielsucht und ben Aufwand seiner Gemahlin befriedigte," während ber jugenbliche Friedrich teils burch Belb und Berspredungen, teils burch jenen Zauber, ber feit jeher an bem Staufischen Namen und ben Staufischen Berfönlichkeiten gehangen hatte, fast sämmtliche weltlichen und geistlichen Fürften Deutschlands an sich zu fesseln wußte: ba gieng auch Walther. "ber Letten Einer." birekt zu Friedrich über, von bem nun die Wohlfahrt seines Baterlandes abhieng. Der wilbe, nur rohen Benüssen nachjagende Otto hatte persönlich ben Dichter nie angezogen, biefer war ihm nur als bem Träger ber beutschen Kaiseribee so mannhaft zur Seite ge= standen, bis auch ber lette Schein von Würbe und Bebeutung von ihm verschwunden war.

Der feingebilbete Staufe empfieng ben einflußreischen Dichter mit offenen Armen und belohnte feine Berbienste um Krone und Reich mit einem Lehen, bas aber in ben bamaligen Berhältnissen ben Dichter

nicht ernährte und ihn zwang, sein Wanderleben fortzusetzen. Wieber zog es ben Dichter nach Süben, über bie Donau.

Gegen Ende 1215 ober am Beginn 1216 ift er in Kärnthen, wo damals Herzog Vernhard [1202—1256] in Villach residierte und nach dem Vorbilde des Wiener und Eisenacher Hoses ein frohes Sängerleben an seine Residenz zu sessell suchte und daher allen Fahrenden eine gastliche Unterkunft bot.

Durch längere Zeit erfreute sich ber Dichter bes Bergogs milbreicher Gewogenheit. ["Ich han des Kerndaeres gabe dicke enpfangen". & 32, 17, \$f. 106 I, S. 57.] Da geschah es, daß ihm ber Herzog wahrscheinlich bei einer Festlichkeit - neue Rleiber versprach, die ihm aber nicht verabfolgt wurden. Walther. beffen Bemüt noch von ben Sprüchen gegen ben Babft. in benen fein "atem stanc," gereigt mar, und ben ber Bebanke, bag er noch über bie Jahre ber Rraft binaus bem unftäten Wanderleben ausgesett fei, nieber= brudte, verlangte mit unverholener Bitterfeit von ben Hofbeamten, daß fie ihm ben gegebenen Befehl bes Berzogs erfüllen follten. Die boshaften Böflinge fäumten nicht, bem Herzoge bie Nachricht bavon zu überbringen, indem fie jugleich Walthers Aeußerung entstellten, als hatte ihm biefer bie Schmach unmilber Behandlung zugeschrieben, was ihn um so mehr er= zürnte, da diesmal wirklich nur der augenblickliche Mangel an neuen Rleitern bie Erfüllung bes gegebenen Bersprechens unmöglich gemacht hatte.

Als ber Herzog in Folge beffen bem Dichter "din wangen" bot, suchte berfelbe ihn zu befänftigen. Er

hatte erkannt, daß man seine Aeußerung in ein falsches Licht gerückt habe, ja auch ben Inhalt ber Berleumbung felbst scheint er geahnt zu haben; benn in 2. 32, 17 entschuldigt er ben Herzog, daß er sein Versprechen nicht erfüllt habe. Es sei ihm biesmal nur ergangen, wie es gerade ben freigebigen Fürften oft zu geschehen pflegt, bie in ihrer Milbe mehr Gaben zusprechen, als im Augenblicke herbeigeschafft werden können; barum sei er ihm auch nicht gram. Um ber Anschuldigung der Höflinge die Spite abzubrechen, beteuert er in biefem Befange offen, wie viele Beweife ber Zuneigung und Gunft er vom Kerndaere, ber "willecliche sprichet ja," schon erhalten habe, so baß hoffe. er werbe ihm jest wegen "eines Berfebens" seine Suld nicht entziehen. Es ift daratteristisch für die verbitterte Stimmung Walthers, baß felbst bieses Bebicht, bas Berföhnung bezweckte, von Schroffheit nicht frei blieb, ["daz man mir niht engap, dar umbe zürne er anderswâ"] mas ben neidischen Söflingen willkommen war, bem Zwifte neue Nahrung zu geben und ben Riß zwischen bem Ber= zoge und bem Dichter noch zu erweitern.

Balb gelang es ihnen, Walther aus ber Nähe bes Herzogs gänzlich zu verdrängen. Das war für den Dichter der empfindlichste Schlag. Denn so lange er in der Nähe des Herzogs weilte, hatte er immer noch Aussicht, daß es ihm gelingen werde, bei günstiger Gelegenheit die "lügenaere" zu entlarven und so sein Ansehen beim Herzoge wieder herzustellen. Jest aber war ihm der Arm gelehmt, der Streit mußte sich in die Länge ziehen, der Ausgang war sehr zweiselhaft. In

L. 44, 23 (Pf. 42, S. 156) 24) bricht er in bie Klage aus, daß die Lügner ihr Unwesen so offen treiben, alle Biedern ins Berderben stürzen, überall Unglück und Berwirrung ungestraft ausstreuen können!

"Ich lepte wol und âne nît,\*)
wan durch der lügenaere werdekeit.
Daz wirt ein langer wernder strît:
ir liep muoz iemer sîn mîn herzeleit.

5. Ez erbarmet mich vil sêre, daz s'als offenlîche gânt und niemen guoten unverworren lânt. unstaete, schande, sünde, unêre, die râtents iemer swâ mans hoeren wil.

10. ouwê daz man si niht vermîdet! daz wirt noch maneger frouwen schade und hât verderbet hêrren vil."

Dennoch suchte ber Dichter aus ber Ferne bem Herzoge über bas Treiben ber "hovebellen" bie Augen zu öffnen. In L. 32, 27 (Pf. 106 II, S. 58) zeigt er ihm, wie sie sich burch ben eigenen Klang verraten,

3 •

<sup>\*) &</sup>quot;Ich lebte wohl und unbedroht, Mur sollte nicht der Lügner Ansehn sein; Bann endet einmal diese Mot? Ihr Glück ist immer meines Herzens Bein. Wich erbarmt, wie sie's im Lande Treiben frech und unverdeckt Und keinen Biedern lassen ungeneckt: Untreue, Falscheit, Sünd und Schande, Die raten sie, so lang man ihnen glaubt. O weh, daß man sie nicht vermeidet! Das wird noch mancher Frauen leid und hat viel herren Glücks beraubt."

ben Mäusen ähnlich, "die sich selbe meldent, tragent si schellen." Der "edel Kerndenaere" möge sich boch genauer erkundigen über das, was er gesungen habe, und worüber er, der "milte fürste," sich gräme, als wäre es gegen seine Ehre gewesen. Auch dieses Gedicht blieb ersolglos. Wahrscheinlich ist ihm der rechte Weg versperrt worden.

Je weiter der Herzog sich von Walther entsernte, um so näher rückte ihm ein anderer Dichter, der an der Spitze der Hösslinge unhövesch sanc, indem er Spottgedichte auf Walther machte. In L. 31, 33 (Pf. 108, S. 60) weiß Walther noch nicht, wer von den Sängern am Hose des "tievels sämen," wodurch "hövescher sanc und fröide" gestört wurde, ausgesstreut und ihn verdrängt habe.

Walther mußte endlich zur Ueberzeugung kommen, bag alle seine Bemühungen erfolglos bleiben.

So war ber wanbermibe Sänger hilf- und obbachlos und sah sich gezwungen, wieber ben Wanberstab zu ergreisen, um mit seinem Liebe von Hof zu Hof ben Unterhalt zu suchen. In bieser Not richtet er seinen Blick nach Wien und wendet sich flehend an den Herzog Leopold:

"herzoge ûz Österrîch Liupolt, nû sprich: dun wendest michs alleine, sô verkêre ich mîne zungen." Bgl. p. 117.

Leopold scheint mit seiner Antwort gezögert zu haben, darum will er sich in L. 32, 7 (Pf. 107, S. 59) nun wirklich "des scharpfen sanges ouch genieten" und "gewalteclich und ungezogenlich" vor-

gehen. Er kennt jetzt ben Führer ber Gegner am Karnthner Hofe, es ift ber Sanger Stolle.

Aber kaum hat er begonnen, den Lästermäulern mit Schelten zu erwidern, als er den Gedankengang plöglich abbricht und dem Hose den Rücken kehrt mit den Worten: "Nun mäste sich die Bosheit hier, da sie den Sieg errang." Stolle hatte seine Sangesweise überhaupt angegriffen und heradzuziehen gesucht, wodurch sein gerechtes Selbstdewußtsein vom Werte seiner Kunst verletzt wurde. Stolz erwidert er dagegen: "ze Österriche lernt ich singen unde sagen;" — also am ersten Musenhose seiner Zeit — dort gilt hösischer Gessang, darum will ich dorthin meine Zuslucht nehmen: 25)

"då wil ich mich allerêrst beklagen: vind ich an Liupolt höveschen tröst, so ist mir mîn muot entswollen." Bgl. p. 117.

So verließ ber Dichter Kärnthen und kam nach Wien, wo ihm endlich nach so vielen Jahren sein Herzenswunsch in Erfüllung gieng, indem Leopold durch die wiederholten Bitten und vielleicht auch durch andere Umstände, die uns verborgen sind, beswogen, "die alte Schuld" vollends vergaß und ihn an seinem "wünneclichen hof" aufnahm.

Das bortige Leben war bamals nicht so glänzend wie früher, ba ber Herzog für ben Kreuzzug sparte und bie Ritter seinem Beispiele folgten. L. 36, 1 (Pf. 120, S. 61):

"Dô Liupolt spart ûf gotes vart, ûf künftige êre, si behielten alle samt, si volgeten sîner lêre, si zuhten ûf, alsam si niht getorsten geben.

daz was billich: wan sol iemer nâch dem hove leben. Bgl. p. 119.

Der Dichter fant es billig und wußte sich barein zu fügen.

Im Sommer 1217 ward der Kreuzzug angetreten, wodurch es am Hofe noch stiller und einsamer wurde.

Walther hinterließ uns ein Gebicht, in bem er bas bamalige Leben am Wiener Hofe in humo-ristischer Weise mit bem frühern in Kontrast setzte L. 24, 33 (Pf. 86, S. 4). 26) Der Dichter mochte wohl bamit sich und seine Umgebung zu erheitern suchen, bis er um 1218, in welchem Jahre Bertholb von Andechs Wolfger auf den Patriarchenstuhl folgte, einen Besuch in Aquileja machte, um hier Leopolds Anstunft aus dem Morgenlande abzuwarten. 27)

Leopold hatte sich an der dalmatinischen Kliste mit König Andreas von Ungarn vereinigt und war nach sechzehntägiger Fahrt vor Akton gelandet. Er socht heldenmiktig beim Angrisse auf die von Aladil auf dem steilen Gipfel des Berges Tabor erbaute seste Burg. Trozdem Andreas schon beim Antritt des Winters, durch die geringen Ersolge entmutigt, das heilige Land verließ, harrte Leopold die zum Frühzighre 1218 aus, wo er sich mit den neuankommenden niederländischen, friesischen und kölnischen Pilgern unter dem Grasen von Holland vereinigte und den Gedanken saßte, mit ihnen Damiette, den Schlüssel Aegyptens, zu erobern. Um Pfingsten 1218 begann der Belagerungskrieg vor dieser mit hohen Mauern und Türmen besessigten Stadt, der sich an Mut und

Tapferkeit, an Anstrengungen und Gesahren mit den Kämpsen vergleichen läßt, welche in den Tagen Salasdins gesochten wurden. Leopold zeigte sich als würsdigen Sohn des Helden vor Akson. Als der seste Kettenturm im Nilstrom, Damiette's Hauptbollwerk, nach viermonatlicher Belagerung erstürmt worden war, die Christen den Nil überschritten, sich des Türkenslagers bemächtigt und Damiette von allen Seiten einsgeschlossen hatten, verließ Leopold am 1. Mai 1219 Aeghpten. Er nahm den Rückweg über Aquileja, wo er gegen Ende September 1219 eintraf und ihm Balther an der Spitze einer Wiener Gesandtschaft den schönen Gruß L. 28, 11 (Pf. 152 S. 79) entgegensbrachte, als dem ruhmbeladenen und sündenfreien Helsben, zu dem er sagen kann:

"ir sît wol wert, daz wir die gloggen gegen iu liuten,

dringen unde schouwen als ein wunder komen sî." Bgl. p. 125.

Mit einem bewunderungswürdigen Freimut ermahnte hier der Dichter den Herzog, den durch die Kreuzsahrt erworbenen Ruhm zu Hause durch edles Benehmen zu bewahren und sich so des dargebrachten, glänzens den Lobes wert zu zeigen, damit nicht jemand Anlaß erhalten könnte zu äußern: "Ihr hättet besser in Palässtina einen ehrenvollen Tod gefunden." Darin vernehmen wir den Dichter, der drei Kaisern als Ratzgeber zur Seite gestanden hatte.

Mit dem Kreuzheere zog Walther nach Wien zurück, wo sich Leopold wieder als friedliebenden, weisen Regenten,

als hochherzigen Gönner und Beschützer der Sangestunst bewies

Dem Dichter wurde, wie einst unter Friedrich, alles zu einem heitern, sorgenlosen Leben geboten. L. 34, 34 (Pf. 119, S. 62):

"Die wîle ich weiz dri hove so lobelicher manne, so ist min win gelesen unde süset wol min pfanne." Er fand jetzt ben "höfischen Trost," nach bem er sich in Kärnthen gesehnt hatte:

"so ist min höfscher trost zehant da bi Liupolt, zwir ein fürste, Stire und Österriche," so baß er ber Milbe und Tüchtigkeit Leopolds bie keines Anbern vergleichen kann:

"niemen lept den ich zuo deme geliche: sin lop ist niht ein lobelin: er mac, er hât, er tuot." Bgl. p. 119:

Der Dichter stellt ihn in ber letzten Zeile bem Herzog Bernhard von Kärnthen gegenüber, ber wohl auch geben wollte, allein weber genug hatte noch tat. Auch im Gedichte: "Daz milter man gar wärhaft si" L. 104, 33 (Pf. 154, S. 73) lobt er, auf die in Kärnthen erfahrenen Verhältnisse zurücklickend, ben klugen Sinn und die unablässige Tätigkeit, womit Leopold seinen "großen Willen" zu geben erfüllt und sich so "Ehren pflickt, die nimmermehr vergehen." 28)

So lohnte jett Leopold bem vielgeprüften Sänger bie Anhänglichkeit und Liebe, die er ihm und seinem Hofe unter allen Stürmen und Leiden durch mehr als zwanzig Jahre treu bewahrt hatte. 29)

Bon Wien aus hatte ber Dichter wiederholt Be-

legenheit, ben gaftlichen Hof bes herzoglichen Oheims, Heinrichs von Möbling, zu besuchen, ben er in L. 34, 34 zugleich mit bem "biderben patriarke" rühmt und mit Welf VI. von Baiern, Herzog von Spoleto und Markgraf von Toskana, bessen Milbe sprichwörtlich war, vergleicht. 30)

Doch wie sehr Leopold ben Dichter ehren, wie sehr Wiener Hof Bracht und Glanz entfalten mochte, bes Dichters Freudigkeit und Heiterkeit schwand mehr und mehr unter ber Last ber Jahre.

Der Schmerz, mit dem er Deutschland von seiner Höhe herabsinken sah, die vielen Enttäuschungen, die er ersahren, die Intriguen seiner Feinde, die er bei seinem offenen, rückhaltslosen Wesen überall fand, die Sorgen um die materielle Existenz, welche seit 1198 auf ihm gelastet hatten, Kummer und Ungemach jegslicher Art hatten das Gemüt des von Natur aus zum Ernste geneigten Dichters mehr und mehr versässtert. Das Gedicht von den drei Hösen scheint das letzte zu sein, in dem er unter dem frischen Eindrucke der endlichen vollständigen Erfüllung seines Lebenswunsches noch eine volle ungetrübte Heiterkeit entfaltete.

Im nächsten Gebichte L. 36, 1 (Pf. 120, S. 61) beginnt schon die Alage über die Kargheit der öfterreichischen Ritter, welche ihrem Herzoge nur im Sparen, aber nicht mehr in der Freigebigkeit nachahmen.

Gerade jest glaubt ber Dichter mehr benn je Anspruch auf ihr Entgegenkommen und ihre Freigebigkeit zu haben, benn schon "seit 40 Jahren ober noch mehr" hat er gesungen von Allem, was des eblen Menschen

Brust bewegt, hat seit seiner frühesten Jugend mit unverdrossener Freudigkeit nach wahrem Werte und echter, sittlicher Würde gestrebt, so daß er mit Selbstzufriedenheit ausrusen kann:

"sô bin ich doch, swie nider ich sî, der werden ein (ber Werten Einer),

genuoc in mîner mâze (Bescheibenheit) hô." L. 66, 21 (Pf. 75, S. 196).

Balb werben die Klagen über die Kargheit der Ritter, über Lieblofigkeit und Undank der Welt, über falsche Freunde und unrechte Minne häufiger.

Zwar würbe man bem Dichter Unrecht tun, wollte man alle diese Klagen über die zunehmende Verberbnis der Welt bloß auf Rechnung seines Alters schieben. Die Zeitumstände hatten sich wirklich zu ihrem Nachteile geändert.

Aus ben vorausgegangenen Blättern wird sichtbar geworben sein, wie Walthers Leben auf ben Scheibes punkt zweier Perioden ber mittelalterlichen Geschichte fällt.

Seine Jugend gehörte der gewaltig herrlichen Zeit Barbarossa und seines genialen Sohnes an, in welcher das mittelalterliche Ritterleben zu seiner vollsten Blüte emporsproßte.

Die Blüte war schön und prachtvoll, aber kurz, weil sie nicht aus beutschem Boben hervorgewachsen, sondern aus der Fremde heimgebracht worden war.

Seit bem Tobe bes 32jährigen Kaisers Heinrich war Deutschland aus seiner angebahnten Entwicklung aufgeschreckt. Die bösen Elemente, die "ber Hammer ber Erbe" zu Boden gebrückt, erhoben ihr Haupt und

fäten Unrecht und Gewalt, stürzten das Reich in Kampf und Verwirrung, die die unberusene pähstliche Einmischung in die deutschen Verhältnisse noch vermehrte. Mit gewaffneter Faust mußte jeder selbst sich und seine Habe zu schützen wissen, denn die Reichszewalt konnte es nimmer.

Unter biesem erwachenben Faustrecht entschwand bie ibeale Denkweise aus bem Ritterstande und damit auch dessen sittlicher Halt. Ein kalter, herzloser Egoismus nahm mehr und mehr überhand, führte einen allgemeinen Verfall der guten Zucht und Sitte der seinen Hosbildung herbei, unter welchem auch der Minnegesang und Minnedienst zu schlüpfriger Sinnslichseit gröblichster Art sich verkehrte.

Diese rasche Aenberung ber Dinge mußte Walther— eine durch und durch selbständige, starr gewordene Natur — notwendig zum Vergleiche zwischen Einst und Jest drängen und sein ebles Gemüt mit Kummer erfüllen.

Tiefbewegt ruft er aus: "Hievor, war bie Welt so schon"! Doch nun:

"Waz sol lieblich sprechen? waz sol singen?\*)
waz sol wibes schoene? waz sol guot?
Sit man nieman siht näch fröiden ringen,

<sup>\*) &</sup>quot;Bas foll weise Rebe, was soll Singen? Bas soll Frauenschöne, was soll Gut? Seit man niemand sieht nach Freude ringen, Seit man ungescheut das Schlechte tut, Seit man Treue, Milbe, Bucht und Sitte Stieß aus unsrer Mitte, So verzagt an aller Luft der Mut..."

sît man übel âne vorhte tuot, Sît man triuwe, milte, zuht und êre wil verpflegen sô sêre, sô verzagt an fröiden maneges muot." ?. 112, 10 (\$\frac{1}{2}\$, 71, \sigma. 121). \$\frac{3}{2}\$

Aber von der andern Seite galt jetzt dem Dichter selbst der Ausspruch, den er einst in seiner Jugend getan: "Niemand taugt ohne Freude." L. 99, 6 (Pf. 21, S. 165). Leopold mochte wohl der beständigen Klagen über die böse Welt überdrüßig geworden sein und verwünschte den Dichter halb im Ernst, halb im Scherz in den Wald, d. h. vom geselligen Verkehr der Menschen weg, in die Einsiedelei, wohin solche Klagen am füglichsten gehörten. L. 35, 17 (Pf. 121, S. 63).

Mit biesem Gebichte verschwinden uns die Spuren von des Dichters Anwesenheit in Desterreich. Im April 1220 zog er mit Leopold zum Hostage König Friedrichs nach Frankfurt. Sein geliebtes Wien sah er nimmer wieder.

Denn mit dieser Reise trat er in die letzte Periode seines Lebens, die sich in den äußern Berhältnissen daburch charakterisiert, daß er sein eigener Wirt war und am eigenen herd erwarmen konnte. Auf seinem vom Kaiser nen aufgebesserten Leben zu Würzburg saß nun der Dichter nach einem vielbewegten, stürmes vollen Leben. 33)

Allein in einem harmlosen Stillleben fand ber gewaltige Geist für die Dauer seine Befriedigung nicht. Jener innere Trieb zu schaffen und die Welt nach seinen Ideen zu bewegen, der großen Charattern innewohnt, ber Walther einst auf die Bühne der Weltsgeschichte gebracht hatte, war auch im Greise noch nicht erstorben, nur eine andere Richtung hatte ihm die geistige Entwicklung des Alters gegeben.

Wie einst im Dienste ber weltlichen Minne, wie im Dienste bes Vaterlandes, so entsaltete jetzt Walther seine ganze Tätigkeit im Dienste Gottes, bessen vollste Erfüllung er in der Verwirklichung eines allgemeinen Kreuzzuges erblickte. Darum erschien er auf den Hoftagen zu Würzdurg, Nürnderg, Augsdurg und Franksturt, Fürsten und Ritter für die Kreuzsahrt zu bezeistern; darum ermutigte er wiederholt den Kaiser, sein Gelübde zu erfüllen und strafte jene, die ihn wie er glaubte — daran hinderten.

Der Kreuzzug kam, wenn auch spät, boch zu Stande, und so wurde unserem Dichter die Freude zu Teil, den höchsten Ritterdienst zu erfüllen, den selbst Kaiser als Krone ihrer Taten zu schätzen pflegten. Als er auf dem Wege von Würzdurg nach Italien zum erstenmal seit seinen Jünglingsjahren die Stätte seiner Kindheit wiedersah, entstand die wunderbare, ideentiese Elegie: "Ows war (wohin) sint verswunden alliu miniu jär," die zu dem vollendetsten gehört, nicht allein was die Lyrik Walthers, sondern was je in irgend einer Zeit, bei irgend einem Volke die Lyrik hervorgebracht hat. 34)

Doch die Sehnsucht, "die liebe Reise zu fahren über die See," brängte ihn mit den Kreuzsahrern weiter nach Apulien. Auf diesem Zuge entstand beim Anblick des wogenden Meeres der seierliche Kriegsgesang L 76, 22, (Pf. 78, S. 199) 35) um damit die

Kreuzschaaren von neuem zu begeistern: "zu befreien bes Sohnes Heimatland." Und als er endlich seinen Fuß auf den heiligen Boden setzt, ruft er beseligt aus: "Jetzt erst fühle ich mein Leben verherrlicht, seit mein sündig Auge dieses hehre, hochgepriesene Land erschaut." L. 14, 38 (Pf. 79, S. 200).

Dieses Lieb, in dem seinem Blick in anbetender Betrachtung "der Wunder, die hier geschehen sind," alles Irdische entsinkt, klingt und schon wie sein Absichiedsgruß entgegen: "Gute Nacht, Frau Welt, ich sahre zur ewigen Heimat." ["Got gebe dir, fro Werlt, guote naht: ich wil ze herberge varn."]

Aus ber vorausgegangenen Entwicklung ber Bershältniffe Walthers ersehen wir, baß er nirgends öfters, länger und lieber sich aufgehalten hat als in Deftersreich.

Hier löste sich seine Zunge zum Gesange, verlebte er die schönste Zeit der Jugend und Liebe. Als ein eigentümliches Schickal ihn in das weite deutsche Reich hinaus brachte, seine hohe politische Mission, die er in Desterreich begonnen, zu erfüllen, zog es ihn immer wieder mit unwiderstehlicher Gewalt über die Donau, zu dem sangesfrohen Hof der Babenbersger zurück.

In der Vollkraft seiner Jahre, auf dem Gipfelspunkte seines Dichterruhms vernehmen wir hier den wunderbaren, seierlichen Festgesang über deutsche Zucht und Sitte und das Lobdes eblen Fürsten aus Defterreich.

Als er an der Schwelle des Greisenalters angekommen war, fand er hier wieder wie in seiner Iugend die liebevollste Pflege, so daß er den Wanderstad bei Seite legen und ausrusen konnte: "Berschwunben ist die Not, die mich zwang, von Hof zu Hof zu wandern." Dem Lanbe aber, bas ben Tichter groß gezogen, in bessen Pflege er die schönsten Weisen der Minne und patriotischen Begeisterung gesungen hat, steht es vor allen Andern zu — auch wenn nicht in ihm des Dichters wirkliche Heimat läge — seinen Dichter zu krönen; ja Desterreich, dessen wonniglichen Hof und bessen Fürsten er durch seinen Gesang verherrslicht hat, dessen Preis in Walthers Gedichten verewigt ist, hat eine heilige Pflicht der Pietät, des unsterdslichen Sängers Andenken zu ehren!

Und wo in Desterreich soll junachst Walthers Denkmal steben?

Doch wohl in jenem Lande, reich an Sängern und Helben, wo nach dem heutigen Stand der Forschung Walthers Wiege stand, und "wo er von Kinde ward erzogen"!

Dort auf jener Bölferscheibe, wo ber Grenzstein steht zwischen beutschem und romanischem Wesen, in ber letzten beutschen Stadt gegen Süben, in Bozen, am Eingange seines Heimatstales, stehe das Monument des größten beutschen Lyrifers des Mittelalters, dem Fremdling aus dem Siden zum Zeichen, daß hier die deutsche Zunge deutsche Lieder singt!

Dort rage es auf hoch und gewaltig, wie er einst stand hoch und gewaltig über seiner Zeit, damit es auch sei ein Mahnzeichen, das den kommenden Geschlechtern die Erinnerung an ihren Dichster wachhalte, und sie kennen und schätzen lernen, sein Streben nach der Menschheit ebelsten Güstern, seinen Heldensinn und seine Liebe zur heis

matlichen Erbe, heimischen Sprache und Sitte, und so sich erfülle, was noch jüngst ein geistesverwandter Dichter sang:

> "Und aus dem Standbild ftröme Leben auch, Des großen Geistes lebenswarmer Hauch; Dann ziemt auch uns das schöne, stolze Wort: So war und bleibt er unser fort und fort!"

Das beutsche Volk hat den Ruf verstanden, nicht nur von den Ufern der Etsch bis zur Donau, sonbern hinauf bis zum Nord- und Oftseestrand.

Schon ist die Hand ans Werk gelegt. — Laßt es balb erstehen; der Lorbeerkranz um des Dichters Stirn frönt auch den Kränzenden!

## Exkurse und Bitate.

- 1) Gottfrieds Triftan. Ausg. v. Magmann 4777.
- 2) Auerst hat Fr. Pfeiffer in seiner Balther = Ausgabe vom Jahre 1864 mahrscheinlich zu machen gesucht, bag bie bier in Rede stehende Bogelweibe im Gisaktal liege. Er batte somit zu Gunsten bieser neuen Ansicht seine frühere Meinung von ber frankischen Beimat Balthere aufgegeben, tropbem er fie icon lange mit ber ihn auszeichnenben Energie und Babigkeit verfochten hatte. Schon im folgenben Jahre ftellte Rub. Menzel, Leben und Dichten Walthers von der Bogelweide, eine fubjektive und objektive Behauptung auf. [Allerbings eigentümlich] P. 51 beißt es: "Und fo behaupte ich benn, einzig auf bas Beimatlieb geftütt, mit noch größerer Buverficht als Pfeiffer, baß bas von ihm nachgewiesene Bogelweibe nicht etwa blog die meifte Wahrscheinlichkeit für fich habe, sonbern bak es wirklich bie Geburtoftatte unferes Dichters fei." Das objektive Urteil gibt er p. 340, wo ibm, nachbem er bie Grunbe, welche für Walthers Beimat in Defterreich, Franken, Schweiz und Tirol fprechen, ausführlich befproden bat, festifteht: "Dag unter allen bisher geltenb gemachten Unfichten über bes Dichtere Beimat bie neuefte Pfeiffer'iche bie überwiegenbe Babriceinlichteit

für sich hat." Diefelbe Ansicht wieberholt er noch in ben Berichtigungen p. 352.

1869 äußerte Egger: "Walthers Geburtsort, die Bogelsweibe, lag nach den neuesten Forschungen im Eisaktale Tirols." U. s. viele Andere. Seitdem haben die diesbezüglichen Forschungen nicht geruht, und mancher erzhebliche Grund ist noch herbei gebracht worden, [vgl. die zusammenfassenden Arbeiten von Zingerle, zur Heimatfrage Walthers, Germania XX, 257 ff und Anzoletti, zur Heimatfrage Walthers von der Bogelweide, Bozen, II. Ausl. 1876] so daß wir mit vollem Rechte sagen können: "Die Heimat Walthers liegt nach dem heutigen Stande der Forschung in dem Laiener Riede im Eisaktal."

Die vorliegende Arbeit war schon abgeschlossen, als mir das soeben bei Kaser in Wien erschienene Prachtwerk, "beutsche Minnesanger in Bild und Wort," gezeichnet von E. v. Luttich, gestochen von E. Forberg, Text von H. Holland, in die Hände kam. Darin heißt es unter anderem: "Ueber die heimat dieses süßen Liebermundes wurde seit 50 Jahren viel gestritten. Nachdem man ihn lange für Schwaben und der Schweiz, Baiern oder Franken, für Böhmen und Steiermark in Anspruch genommen, gilt er in neuester Zeit als Tiroler."

3) Daß Walther mit Ortulf von Saben nach Wien gekommen sei, hat Zingerle, Germania XX, 268, wahrscheinlich gemacht. Dafür spricht auch ber innere Zusammenhang. So ertlärt es sich, wie Walther zur Ausbilbung
in der Sangeskunft an den herzoglichen hof nach Wien
gekommen sei, viel natürlicher, als wenn man, wie es
früher der Fall war, annimmt, daß er als Vogelwärter
o. bgl. sich allmälig den Zutritt zu hofe erworben habe.

<sup>4)</sup> Zahn, Cod. Diplom. Austr. - Fris. I, 121.

5) Das Gebicht, in bem Walther birekt auf bas Zerswürfnis anspielt, findet sich bei L 25, 26, Pf. 83, S. 2, wo es Zl. 14 heißt: "ezngalt da nieman siner alten schulde;" woraus hervorgeht, daß das Mißberhältnis zwischen beiben burch des Dichters Verschuldung herbeigeführt wurde.

Simrod, ber biesen Spruch unrichtig, wie später gezeigt werben soll, auf Friedrich ben Katholischen bezieht, stellt bie Deutung von Bl. 14 auf eine Berschuldung bes Dicheters in Abrede. Er sagt zu 2: "Es barf nicht auf eine Schuld gegen ben Herzog geschlossen werben, beren ber Dichter nicht mehr zu entgelten brauchte." Dieser Einswand fällt weg, wenn gezeigt sein wird, daß der Spruch auf Leopold zu beziehen ist, dem gegenüber Walther "sinealten schulde" noch lange entgelten mußte.

Wadernagel II, 133; Pfeiffer zu 83 und teilweise Rieger p. 10 erblicken in bieser "alten Schulb" die alten Zechsichulben der Fahrenden, was aber schon deswegen nicht zu glauben ist, weil diese mit Pfändern gebeckt wurden, welche, sollten sie nicht verfallen, aus leicht begreislichen Gründen bald eingelöst werden mußten und daher nicht Alte genannt werden konnten. Dazu kommt, daß die hier in Rede stehenden Fahrenden meist auswärtige Gäste waren, — wie damals Walther selbst — welche schon beswegen in Wien keine alten Zechschulden haben konnten.

Enblich sagt 21. 14 nach Se. Ws. und Pfs. Deutung nichts anderes, als daß der Herzog gegen alle Gäste sehr freigebig gewesen sei, was schon in den vorausgegangenen Zeilen genugsam gerühmt worden ist; ja der Schluß des Gebichtes wäre doch höchst unschiellich mit dem Ausruse: "Niemand brauchte seine alten Schulden zu zahlen" und würde, wenn man die letzte Zeile des Geschichtes — "das war ein liebevoller Entschluß" — in Bes

tracht giebt, gerabegu einen fomischen Ginbrud machen. Tals mare Balther von keiner geringen Schulbenlaft befreit worben] was sich boch mit ber vorausgegangenen Burbe bes Gebichtes nicht vertruge. Aber feben wir in biefer Beile bie Beziehung auf feine Schulb gegenüber Leopolb, bann gewinnt fie erft Bebeutung. Dann ift fie ein Ausbrud bes Dankes, bag ber Bergog auch ihn wie bie übris gen reichlich beschenft habe, und ber Freube, weil er barin, bag er feiner alten Schuld nicht mehr entgelten burfte. bas Reichen zu erblicken glaubt, bag ber Bergog ben alten Rebltritt vergessen habe und ihm wieder gut sei. wegen ruft er in ber folgenben Zeile jubelnd aus: "Das war ein liebevoller Entschluß." ["daz was ein minneclicher rat." 2. 26, 2] Menzel fagt p. 118: "Ich glaube weber an ben Doppelfinn, [wie Rieger p. 10] noch baran, bag Leobolb nur ausnahmsweife binfictlich ber früheren Beridulbung bie Augen jugebrückt habe, fonbern fete voraus, Walther habe vorher völlige Verzeihung erlangt." Mengels Meinung bleibt eben nur Borausfetung ohne jeglichen Grund. Bare Walther fcon 1199 mit bem Bergog ausgefohnt worben, fo mare es nicht auffallend gewesen, baß auch er wie bie übrigen beschenft worben fei. Dagegen fpricht auch bas "da" in Bl. 14 und besonders Leopolds fol= genbes Berhalten ju Walther.

- 6) Meiller, Reg. Nr. 285, p. 242.
- 7) Menzel p. 86 will ben weitaus größten Teil ber vorshandenen Minnelieder in die Zeit nach 1198 seigen, weil, fagt er, "nirgends eine Spur zu finden ift, daß Walther schon vor 1198 als der erste höfische Minnesanger in ganz Deutschland gegolten hätte. Erst zwischen 1198 und 1215 verkünden uns'andere namhaste Kunstgenossen Walthers Dichterruhm." Allein das wird bei Berücksichtigung der neittelalterlichen

Berhältniffe niemand befremben, um fo weniger, wenn wir seben, daß wir auch noch von 1198—1215 nur Ein solch direktes Zeugnis haben, nämlich das Gottfrieds, [und selbst das ist nur zufällig durch ben Tod Reinmars veranlaßt worden] trogbem wir aus anderen Umständen berechnen können, daß das mals schon sein Ruhm durch ganz Deutschland gedrungen war

Wenn Mengel noch feine Uebereinftimmung mit ber Trabition, welche .. ben Sobebunkt von Walthers Dichterruhm in die Beit bes Sangerfrieges auf ber Wartburg feke", berbeibringt, fo gibt er auch bamit feinen Beweis für feine Meinung. Denn man beachte junachft, bag mit ber Behauptung, ber größere Teil ber Minnelieber falle in bie Beit bor 1198, nicht gesagt ift, baf Balther bis babin ben Sobepunkt feines Dichterruhms erftiegen hatte, [was Menzel gang ibentisch zu sein scheint] ba babei befonbers fein öffentliches Auftreten mit ben patriotischen Befängen in Betracht fommt. Ferners beweist bie Sage bom Sangerfrieg auf ber Wartburg nur, bag jur Beit, wo jenes wunderliche Gebicht entstanden ift - erft gegen Ende bes 13. Nasrhunderts - Walthers Dichterruhm noch im Gebächtnis bes Bolfes fortlebte, bag er ju ben bervorragenbften Dichtergenoffen Wolframs von Efchenbach gehörte, beffen Parcival ben Anlag jur Eniftehung ber Sage gegeben bat u. bal. Bal. Bartich, Barcival X., Robersts. und Simrs. Wartbrgfr. Allein zu einer genauen dronologischen Firierung ber Minnebichtung Walthers gibt biefe Sage auch nicht ben geringften Anhaltspunkt.

e) Wenn Walther in L. 32, 14 fagt: "ze Österriche lernt ich singen unde sagen", und bamals Reinmar ber Alte bort als ber gefeiertste Sänger galt, so ist es wohl von vorn herein zweisellos, daß dieser auf die poetische Ente wicklung Walthers den größten Einfluß genommen babe-

Rarl Jauker hat im III. Jahresbericht bes Lanbes= Reals und Oberghmnafiums zu horn 1875 einen glud: lichen Bersuch gemacht, ben Ginflug ber Reinmar'ichen Poefie auf bie Minnebichtung Walthers nachzuweisen. Darnach batte Walther manches aus Reinmar in feine Dichtungen herübergenommen und mit bem Stempel bes eigenen Beiftes verfeben wiebergegeben. Go "jenes Burud's gieben in fich bei Freud und Leib, bie Beschäftigung mit feinem eigenen Innern, bas Element bes Gebantens". 28gl. R. 151, 33; 163, 18; 165, 1; 165, 37; 174, 24; 180, 1; 192, 9 und 181, 13 mit 23. 41, 35, 37; 42, 18; 44, 15; 55, 8; 64, 22; 99, 27. [Reinmar nach MSF, Walther nach &.] Diefes Element offenbart fich bei beiben Dichtern auch in anberer Form, indem fie nämlich ben "Berhaltnissen ber Wirklichkeit jum Trope mit ihrer . innern Welt fich gufriebengeben und felbft in einer trugerischen hoffnung Troft finden." Bgl. R. 153, 8 mit 2B. 120, 36, wozu auch ber Charafterzug ftimmt, bag beiben Sommer und Winter gleichen Lobes wert find. Bgl. R. 155, 4; 169, 9 mit 28. 118, 2; 99, 6 und ferner, baß fie fich ben "nit" gefallen laffen. Bgl. R. 151, 16; 152, 10; 158, 10 mit 28. 63, 14; 59, 1; 74, 2. Beibe übertragen "bie Berbaltniffe bes Lebenswesens auf bie Minne." Bal. R. 152, 5; 182, 18; 159, 25 mit 28. 52, 25; 112, 20; 116, 24; 120, 16. Beiben fteht ber Raifer nicht fo boch, bag er nicht gerne um bie Bunft ber Beliebten fich in ihren Dienst begabe. 2gl. R. 151, 30 mit 2B. 63, 5. Beibe glauben, baf bie Beliebte ihnen ihre Bunft erweifen murbe, wurde fie bie Tiefe ihrer Liebe fennen. Bgl. R. 159, 33 mit 2B. 14, 19. (Bgl. 3. p. 11 ff.)

Sicherere Zeugnisse für ben Einfluß Reinmars auf Wals ther als biesea ngeführten, welche sich bei ihrer allgemeinen Natur, bei ben vielsach gemeinsamen Quellen, aus welchen beibe für ihre Dichtungen schöpften, auch anders erklären ließen, geben andere Bergleichungsmomente. So ist das Lieb 48, 38, worin Walther den Namen Weib über den Namen Frau stellt, das schon seiner Diction nach in die erste Zeit dieser Wiener Periode geseht werden muß, durch Reinmars Lied 165, 28, worauf sich Walther in 82, 34, 35 ausdrücklich bezieht, veranlaßt worden. Bon Reinmar hat Walther auch den Scherz mit dem Zurückgeben des Kusses. R. 159, 37 und W. 54, 7. Die Beziehung in R. 192, 18 und W. 102, 29 bleibt nur eine ansprechende Vermutung Jaukers.

Daß Reinmars Einfluß befonders auf die formelle und metrifche Entwicklung bes jungen Dichters bebeutenb gewesen sei, liegt in ber Natur ber Sache. Bei ihm ersah Walther zuerst die Formen bes Zwie- und Selbstgespräches, bie kunftlichen Spielereien wie 28. 54, 37 nach R. 181, 13 u. a. Bon ihm erhielt er bie Renntnis ber metrischen Dafür zeugen bie Gebichte, welche bei beiben Berfe von gleicher Angahl von hebungen haben, R. 187, 31; 191, 7; 191, 34; 203, 10 und 28. 44, 35; 71, 35; 92, 9 und noch mehr ber Umftanb, bag wir bei Balther und Reinmar einige gang gleiche Tone finden. Go wies schon Lachmann hin auf R. 159, 1 und 28. 111, 23. R. 177, 10 und 28. 91, 17; auch auf R. 182, 34, bas sich nur in ber letten Zeile von 28. 113, 31 unterscheibet, wozu Jaufer noch R. 187, 31 brachte, beffen Form Walther in 71; 35 nur in fo ferne anberte, ale er bie lette Beile ber Stollen meglies.

9) Bgl. Wilmanns, Einleitung p. 7. Menzel glaubt d. 240: "Einen burch eine schwere Krankheit bebingten Stills stanb feiner Minnepoesie scheint bas Lieb & 114, 28, Der rife

tet den vogellinen we' anzubeuten. Wo und wann aber ben Dichter biese Prüfung heimsuchte, die sebenfalls in diesen Abschnitt seines Lebens (er meint die Zeit von 1212—1214) gehört, bleibt dahingestellt." Auch Rieger, Wackernagel, Pfeisser und, wie es scheint, auch Simrock meinen das Gedicht wegen seines matten Ganges in Walthers spätere Jahre sehen zu müssen. Allein der matte Gang erklärt sich leicht aus den Spuren der Krankheit, die der Dichter noch sichtbar genug an sich trägt, während andere Gründe für die obige frühere Sehung sprechen. So weist L. 114, 34, 35 und 36 auf des Dichters süngere Jahre. Die Reminiscenz in Zl. 27 und 28 mit Zl. 34, 95 und 36 in dem Gedichte L. 51, 13, welches ohne Zweisel zu Walsthers frühesten Minneliedern gehört, zeigt nicht weniger für eine frühere Absassungszeit.

10) In ber gemeinen not und sorge L. 58, 23 und 24 sehe ich eine Anspielung auf die Hungersnot, welche 1196 in Oesterreich ausbrach. Bgl. H. Mehnerth, Geschichte Oesterreichs I, 92. Die Strophen, bie Lachmann, Simrock, Pfeisser, Wackernagel - Rieger hier zu einem Gebichte verbinden, geben kein einheitliches Ganzes. Nur L. 58, 21 und L. 59, 1 stehen im Zusammenhange. Wilmanns zu 31 trennt auch biese beiben.

Einige Walther-Erklärer — süngst wieber Hollanb — ließen Walther ben Herzog Friedrich auf diesen Kreuzug begleiten und stellten sich gegen jene, welche seine Kreuzsfahrt nach 1228 rücken, indem sie sich auf das hohe Alter des Dichters stützten, der bereits zu oder in den Sechzig eine so weite Reise gescheut hätte. Er muß sie baher in den frühern Jahren gemacht haben. Nie hatte er eine bessere Gelegenheit dazu als unter Friedrich.

Dagegen hat Menzel p. 327 treffend ermahnt: "Allein

bann mußte man Walthern weniger phpfische und moralifde Rraft gutrauen als vielen hunbert anbern Greifen, bie bie beilige Begeisterung jum Teil noch in boberem Alter mit berfelben unwiderstehlichen Gewalt nach bem Oriente trieb, mit ber felbft Taufenbe von garten Rinbern unter ber gabne bes Kreuges fich ichaarten. Friedrich ber Rothbart, Walthers Ibeal von Jugend auf, jählte 67 Jahre, als er fich jum Kreuzzug anschickte, und er jog aus nicht als friedlicher Waller, sonbern als Kriegshelb, boch ju Rog, in fdwerer Ruftung, und feine Banbe fdwangen noch mit jugendlicher Rraft bas machtige Raiferschwert in ben beigen Rampfen um Itonium. Wenn Barbaroffa an ber Schwelle ber 70ziger Jahre ben beschwerlichen Bug burch Ungarn und Bulgarien, burch bas griechische Reich und bas unwegfame, bon tapfern Feinben wimmelnbe Rleinasien magte und gludlich vollbrachte, follte Walther bor ber friedlichen Reise burch Italien und ber bequemen Seefahrt über Chpern nach ber fprifchen Rufte gurudgebebt haben?" Das Alter bes Dichtere nötigt also nicht im geringften feinen Rreuging in fo frube Beit au fegen. Die andere Stütze fuchten sie in 2. 76, 22 und 14, 38, Pf. 78 und 79, S. 199 und 200, ber wir begegnen werben bei ber folgenben Brufung ber Unficht berjenigen, welche eine Kreugfahrt Walthers überhaupt in Abrebe ftellen.

Diese beiben Kreuzlieber geben bas unleugbare Zeugnis von Walthers Anwesenheit in Palästina. Im erstern (2. 76, 22) sehen wir den Dichter mit den übrigen Kreuzsfahrern schon auf der Fahrt zum Meerc, das ihn vom heiligen Lande trennt, und nach dessen Uebersahrt er sich sehnt. (na loeset unverdrozzen daz herredernde lant, ..., manc lop dem kriuze erschillet: erloesen wir daz grap! ..., na hellent

hin geliche, daz wir das himelriche erwerben sicherliche bit dulteclicher zer und wir gern zen swebenden ünden.") Es ift, sagt Uhland, ein "Ariegsgesang, ber in schöner volltönenber Weise sich erhebt schon wie aus den Reihen des Kreuzheeres, das begeistert hinzieht nach dem wogensben Weere." Im zweiten (L.14, 38) sieht der Dichter wirklich schon auf dem geweihten Boden, nach dem er sich so lange gesehnt hatte, und seuert mit dem Russ: "got müez es ze rehte scheiden" die Streiter zum Kampse an. Das Zeugnis, das er selbst uns hier von seiner Anwesenheit im Morgenlande gibt, ist bestimmt, unzweideutig und unbestreitbar: Man überzeuge sich nur selbst:

.. Nû alrêst lebe ich mir werde. sît mîn sündec ouge siht Daz hêre lant und ouch die erde, der man vil der êren giht. Mirst geschehen des ich ie bat: ich bin komen an die stat då got menneschlichen trat. Schoeniu lant rîch unde hêre. swaz ich der noch han gesehen, Sô bist dûz ir aller êre. waz ist wunders hie geschehen! Daz ein magt ein kint gebar. . . Hie liez er sich reine toufen. . . . Dô liez er sich hie verkoufen. . . Hie leit er den grimmen tot . . . Dar nach was er in dem lande vierzec tage. . . . . In diz lant hat er gesprochen einen angeslichen tac . . . Kristen juden unde heiden jehent daz diz ir erbe si."

Uhland, Grimm, Wadernagel, Zingerle, Bartich, Sims rock, Lexer und Rieger [um nur gewichtige Autoritäten anzuführen] haben benn auch nicht gezweifelt, bem so beftimmt und klar ausgesprochenen Zeugnisse vollen Glauben zu lassen.

Doch Lachmann hat ben Kreuzzug Walthers birekt in Abrebe gestellt, während ihn Pfeiffer unwahrscheinlich sindet. Wilmanns scheint Lachmann anzuhängen. [Seine dies-bezügliche Aeußerung in p. 22 und 320 läßt an Bestimmt-heit zu wünschen übrig.]

Wäre die Meinung Lachmanns die richtige, so nähme mich nur Bunder, mit welchen Augen Walther von seinen Zuhörern betrachtet worden wäre, wenn er schon seit den Jugendjahren wiederholt seine Sehnsucht nach dem heiligen Lande, wo man "schanden» und sündenfrei werde," laut werden ließ, wenn er wiederholt ein schmerzliches Berlangen äußerte, daß es auch ihm wie so vielen Andern versönnt sein möchte, das "here lant vil reine" zu betreten — benn auch L. ist von Walthers "trüber Sehnsucht" nach Palästina überzeugt — und nun eines Tages mit dem Gesange hervorträte:

"Nû alrêst lebe ich mir werde, sît mîn sündec ouge siht Daz hêre lant und ouch die erde, der man vil der êren giht."

Und baju noch ausbrüdlich beisegen wurde: "Mirst geschehen des ich ie bat," ohne bies "hehre Land", ebenso wenig wie früher, gesehen zu haben! Ich weiß richt, ob wir in biesem Falle nicht auch einen mobernen Dichter, hatte er uns früher von seiner wirklichen Sehnsucht nach einer Kreuzsahrt wie Walther überzeugt, — trop aller

Achtung vor ber heutigen Objektivität — für einen Possens reißer anschen würden.

Doch welchen Grund bringt Lachmann, um troß bes Dichters eigenen bestimmten Zeugnisses die Kreuzsahrt in Abrede zu stellen? — Weil in einem Liebe (124, 1) "ber Dichter sich allzu gering achte, an der lieben Reise über See teilzunehmen und ausdrücklich sage, er könne es nicht." — Doch eine etwas übergroße und dazu noch unnatürliche Demut, wenn der Sünder aus heiliger Scheu nicht wagt, die Mittel zur Buße zu ergreisen! Uebrigens hat seitdem niemand mehr in L. 124, 1 die Lachmann'sche Interpretation herausgelesen. Ein Nachweis, daß das Gedicht an dieser Auslegung ganz unschuldig sei, ist nach den Erörterungen Wackernagels II. 196, Menzels 325 ff, Riegers 38 ff, Anzoletti's 59 ff überssüsssig geworben.

Einen ferneren Grund glaubt Lachmann zu geben in ben Worten: "Unser Lieb ift ganz gewiß nicht aus seinen letzten Jahren: es müßte sonst auf bie überwundene trübe Sehnsucht zurüd beuten." Dazu ist nur zu erwähnen, daß Lachmann in L. 14, 38 Zeile 5: "Mirst geschehen des ich ie bat" und Zl. 1 und 2 entweder nicht bemerkte, ober nicht bemerken wollte. Aber auch wenn diese drei Zeilen nicht baständen, könnte Lachmann des wegen das Gebicht nicht in eine frühere Zeit rücken, und wenn es auch einer früheren Zeit angehörte, könnte Lachmann des wegen die Kreuzsahrt nicht leugnen. Daß es wirkslich in die letzte Lebenszeit Walthers salle, hat Rieger p. 43 in seiner Polemik gegen Pseisfer bewiesen, so daß auch dieser, der es früher in die Zeit zwischen 1196—98 gesett hatte, \*) sich dadurch zum Bekenntnisse genötigt sah,

<sup>\*)</sup> Auf bie biesbezüglichen Auseinanberfehungen Pfeiffers, Germ. V, 33, ftusten fich nun jene, welche bie Rreugfahrt Balthers ami-

"baß er es nun für erwiesen halte, bag bie beiben-Rreuglieber in |bes Dichters lette Jahre fallen." Der lekte Grund Ladmanns lautet: "Aus eigener Empfindung batte es (bas Lieb 14, 38) Walther wohl warmer unb verfonlicher gebichtet, fowerlich auch ohne Bitterfeit, bie auf bem Buge felbft machfen mußte." Auch bier gu: nachft angenommen, es fehlte bem Gebichte wirklich auffallend an Barme, gabe bas nun einen Grund, bie Mar und bestimmt vorliegende Ausfage bes Dichters au bezweifeln? Wie mancherlei tonnen bie Umftanbe fein, welche einen Dichter in seinem Fluge hemmen und oft gerabe in Berhältniffen, wo man es am wenigsten erwartet? 3ch halte es für unnötig, folche Bermutungen aufzugablen. Wem felbft feine einfallen follten', ber mag fich folde in Menzel und Angoletti, ober in Biehoffe Leben Bothes, ober in irgend einer anbern größern Biographie eines Dichters nachlesen. Der zweite Teil biefes Lach= mann'ichen Sages - von bes Dichters Bitterfeit - ift nicht weniger unhaltbar, ba Lachmann ja nicht ficher einen bestimmten Kreuzzug bor Augen bat; ober mußte auf jebem Rreuzzuge bes Dichtere Bitterfeit machfen? Und warum mußte benn überhaupt Walther auf ber Gottesfahrt mit Bitterfeit bichten? Bugleich legte er baburch felbst eine Erklärung nabe, warum ber Dichter nicht mit voller Warme und reiner, ungetrübter Stimmung bas heilige Land betrat und begrüßte, ware bas Gebicht

schen 1196 und 1198 einreihten. Die Gegengründe Riegers entzogen auch ihnen biese Stütze. Menzel p. 327 ff, Anzelotti 64 ff haben biese Gegengründe noch vermehrt, so baß es unbegreislich ift, wie Holland jüngst biese Ansicht wieder auffrischen konnte, ohne einen neuen, bessern Beweis beizubringen. Daß sie nicht nur unbegründet, sondern auch unrichtig sei, wird noch aus bem folgenden klar werden.

nicht so bem Ort und ber Zeit angemessen, um eine folche unnotwendig zu machen, was nachher gezeigt werben soll.

Womit bat nun Lachmann bie Ansicht von Waltbers Rreugfahrt wantenb gemacht? Dazu batte er gum allerwenigsten zeigen muffen, bag es fich mit bem Beift ber alten Minnebichtung überhaupt vertragen habe. Lebensverbaltniffe au fingiern und als felbfterlebte au befingen. Wadernagel bat ihm icon im Jahre 1833 biefe Frage nabe gerückt; Lachmann ift bie Antwort schulbig geblieben, und bis beute hat noch teiner feine Schulb abgetragen. Erft wenn biefe Frage mit überzeugenben Grünben bejaht mare, konnte man fragen, ob auch 20 alther blog fingierte Lebensverhaltniffe befungen habe; und bon ba mare es erft noch ein bebeutenber Schritt gum Nachweise, bag auch seine Kreuzfahrt nur fingiert sei, ba ber Dichter tein anberes Fattum in seinem Leben fo bestimmt und beutlich ausgesprochen hat wie biefes, mabrend anberfeits fein ichmergliches Berlangen nach bem beiligen Lanbe auch von Lachmann nicht als fingiert angesehen wirb.

Mit nicht besseren Gründen als Lachmann zweiselt Pfeisser an der Kreuzsahrt Walthers. Auch er hat zuerst, Germania V, 33, den Gedanken einer bloßen Fiktion im Gedichte L. 14, 38 verworfen, aber Gedicht und Kreuzsahrt zwischen Auseinandersetzungen Riegers nicht verschließenkonnte und die Kreuzlieder in die letzten Jahre des Dichters setzte, stellte er dessen Kreuzsahrt in Abrede und zwar auf eine eigentümliche Weise, die bei der sonstigen Gründlichkeit dieses ausgezeichneten Forschers befremdet.

Er findet nämlich zu 78 die erste Ansicht Riegers begründet, daß das eine Kreuzlied "vil aueze waere minne" L. 76, 22 im Sommer 1228 auf dem Zuge des Kreuzheeres nach ben apulischen Höfen, vor der Ankunft am Meere, gesungen worden sei," Walther selbst also unter benen war, die dem Kaiser entgegen zogen; die zweite Ansicht Riegers aber unwahrscheinlich, daß das andere Gedicht "nu alrest leb ich mir werde" L. 14, 38 nach der Ankunft in Palästina doch vor der Deffnung der heisligen Stätten gesungen worden sei.

Run finde ich es boch höchft unglaubbar, daß der Dichter den weiten, anstrengenden Fußweg von Würzburg bis nach Italien gemacht haben soll, die bequemere Weiterreise und den mühelosen Seeweg aber gescheut hätte, seine drängende Sehnssucht nach dem heiligen Lande zu befriedigen, sondern wieder umgekehrt sei, oder die Rückfehr des Kreuzheeres abgewartet habe, oder was er sonst schon süblich des Brenners soll.

Doch hat Rieger seine erste Ansicht vielleicht besser begründet als seine zweite? Er rechtsertigt seine Setzung bes einen Kreuzliebes nur auf die Andeutungen gestützt, die Walther in bemselben gegeben hat. [Durch die Worte "wir gern zen swedenden ünden," wozu sich noch andere Belege aus dem Liede bringen ließen.]

Ganglich unzulässig ift nun, daß Pfeiffer im ersten Liebe ben Worten bes Dichters vollen Glauben beimißt, im zweiten aber, wo ber Dichter noch viel bestimmter und klarer sich ausspricht, dieselben bezweifelt!

Und welches ift ber Grund dieses Zweifels? "In welchen Jubel würde ber Dichter, wäre seine Sehnsucht wirklich erfüllt worden, ausgebrochen sein! Statt bessen erhalten wir eine kühle, trockene, schwunglose Erzählung vom Leben und Leiben Christi, die nicht nur an Gebankenreichtum und dichterischem Gehalt weit hinter die Kreuzlieder anderer Dichter zurückritt, sondern auch mit der ergreisenden herzelichtet und der wehmutsvollen Resignation, die alle Ge-

bichte aus bes Dichters letten Jahren burchzieht, in schreienbem Wiberspruche steht." Hier gilt nun auch, was schon
gegen Lachmann gesagt wurde. Wäre das Gedicht auch
wirklich so matt, wie Pfeiffer es gerne glauben machen
wollte, so läge barin noch keln Grund, bes Dichters klare
und bestimmte Aussage zu bezweifeln, so lange die Mattigkeit des Liedes sich aus vielen andern nahe liegenden Umständen erklären ließe. Dazu ist Pfeiffer den Beweis von
ber Kälte, Trockenheit und Schwunglosigkeit des Liedes, über
die er sich in so superlativen Ausdrücken ergeht, schuldig
geblieben. Das Gedicht ist sowohl der Dichtungsweise Walihers, als auch der Zeit und dem Orte ganz angemessen,
ja hebt sich vorteilhaft vor denen anderer Dichter hervor.

Schon Ladmann hat (p. 137) ben Ausspruch getan: "Uebrigens nimmt es (2. 14, 38) fich beffer aus, wenn man nur bie beglaubigtern Strophen liest." Warum follen wir bie in ber Beibelberger Sanbichrift gang fehlenben Strophen nicht ausscheiben, wenn fie bas Bebicht nur verunftalten und fich icon baburch als ungeschickte, fpatere Rufake verraten? Nur auf bas unzweifelhaft Gote barf fich unfer Urteil ftugen. Mit Recht haben baber bie beiben jünasten Waltherausgaben von Wilmanns und Simrod bie zweifelhaften Strophen geftrichen. Dem echten Bebichte nun läßt fich fein anberer Borwurf machen als bas Bormalten einer fühlern Reflexion, woburch allerbings bie Lebendigkeit abgeschwächt wird. Allein ift es nicht gerabe bas Borberricen biefer Reflexion, was fast alle Dictun= gen Walthers aus ben fpatern und befonders lekten Rabren darafterisiert? Nur eine ist babon gang ausgenommen. bas Lieb "Owe war sint verswunden alliu mîniu jâr". Und nur biefe vollenbetfte aller Schöpfungen Walthers tann Pfeiffer im Auge haben, wenn er fagt, baß bas lette Kreuglieb "mit

ber ergreifenden Berglichkeit und ber wehmutsvollen Res fignation, Die alle (?!) Gebichte aus bes Dichtere letten Sabren burchzieht, in ichreienbem Wiberfpruche ftebe." Darf man eine Ausnahme jum Magftabe nehmen? Bfeiffer selbst urteilt anderswo - wo er eben ben rich= tigern Maßstab besitt - anbers. In ber Ginleitung XXXII läft auch er ben gebankenvollen Ernst, eine fühlere Betrachtungsweise und bas Vormalten ber Reflexion mit bes Dichters Jahren mehr und mehr bervorbrechen. Dag eben biefes Urteil Bfeiffers, bas er ohne Boreingenommenheit gefällt hat, bas richtige fei, wird jeber leicht aus ber Entwidlung ber Dich= tungsperbaltniffe Baltbers erfeben, ift überhaupt jest bie allgemeine Anficht. Bgl. 3. B. Wilmanns, ber p. 22 fagt: es läßt "fich auch nicht leugnen, bag bie Poefie ber letten Lebensjahre Walthers gegen bie ber frühern abfällt, bag bas meifte, (alfo) auch bie Kreuglieber, an einer gewiffen Farblofigkeit und Ralte leiben." - 2. 14, 38 kann somit amar nicht mit & 124, 1 verglichen werben, trägt aber gang ben Charafter ber übrigen Bros butte Balthers aus feinen letten Sabren.

Aber & 14, 38 ift auch bem Orte und ber Zeit vollskommen angemessen. Wie der Dichter mit dem Kreuzheer den Boden Palästina's betritt, erinnert er daran, daß dies die Stätte sei, "da got menneschlichen trat"; schilbert alle jene Begebenheiten und Bunder, welche eben dieses Land über alle übrigen der Erde erhöhen, welche dasselbe zum hehren, heiligen Lande machen. Daneben aber vergist er auch die gegenwärtigen Berhältnisse dieses Landes nicht; Christen, Juden und Heiden streiten sich! jest um dasselbe; und mit dem Ruse: "Gott mit uns," denn es ist unser Erde, auf das wir die heiligsten Ansprüche haben, begeistert er

bas heer ber Chriften jur Befreiung besselben, bie fie bieber geführt!

2. 14, 38 fieht endlich weit vor allen anbern Kreusliebern ber bamaligen Beit. Schon Wadernagel, fleinere Schriften II, 381, hat bemerkt : "Und wie gang andere ertont Diefer fein Kreuggefang als ber aus bem Munbe fast aller übrigen Dichter seiner Zeit! Diese wiffen (beinabe nur Bartmann von Aue macht eine Ausnahme bavon; als Beifpiel aber bas junachft liegt, moge Reinmar ber Alte genannt fein) auch auf bem Zuge nach bem gelobten Lande und noch auf beffen Boben felbft allein von ber Geliebten au fingen. bie fie babeim gelaffen, und haben fur bie Sauptfache und für bie hauptperson taum ein flüchtiges Wort." Ausspruch ift gang berechtigt und lagt fich leicht nachweifen. Ulrich von Liechtenftein unternimmt bie Rreugfahrt nur feiner Geliebten wegen, "als ihr Bilgrim." "Bon ihren Banben lieber als von bes Pabftes wolle er bas Kreus empfangen. 3hr Ruf und ihr Grugen fei ihm Bebr genug gegen Woge und Wind und ber Beiben Waffen." Friedrich von Saufen beklagt fich, wie ber Kreuzzug ibn ferne halte bon ber, bie feinem Bergen nabe liege. ben von Johannsborf plagt auf ber Gottesfahrt bie Minne Dem Rubin, "ben Bergweiflung an ber au feiner Frau. Beliebten bulb jum Rreugheere getrieben, tut bas Scheiben allzu web;" auch Rithart "febnt fich beim zu feiner Boblgetanen" u. f. a. bgl. Bad. ju Simr. II, 192.

Auch Uhland hat hervorgehoben, wie rühmlich fich Balthere Kreuzgefänge von benen anderer gleichzeitigen Dichter unterscheiben. Und gewiß hat ber geiftesverwandte Dichter hier am richtigsten gefühlt.

Denn wie in ben patriotischen Gefängen Balthers Berfonlichkeit völlig hinter die Angelegenheiten seines Baterlanbes jurudtritt, fo ift er auch bier von ber Beiligkeit bes Ortes und bes Augenblickes ju febr burchbrungen, als baß Bebanten, bie mit biefen nicht in unmittelbarer Berbindung fteben, in ibm hatten auftauchen konnen. Und wenn ber greise Dichter es bier auch nicht mehr bermochte, ben Drud ber Jahre abzuschütteln und fich zu jugendlicher Frifche, Leichtigkeit und Begeifterung aufzuschwingen, fo hinterließ er uns boch eine Schöpfung als Mufter inniger, ich mochte fagen, betenber Beschaulichkeit in Maffischer Reinheit ber Form. Den Wert biefes Gebichtes beftatigt enblich auch bas Reugnis, bas uns aus ben vergangenen Jahr= hunberten geblieben ift, indem wenige Bebichte fich einer fo großen Berbreitung und Beliebtheit erfreuten wie biefes : beffen ift Beuge bie Ueberlieferung in fo vielen Sand: fdriften, beffen find Beugen bie vielen Berfuche gur Rachbilbung biefer Schöpfung!

(Auch ber Rieger'sche Notbehelf, womit er (p. 43) bas Gesbicht vor bem gemachten Borwurf ber Kälte und Gleichgültigteit schügte, ben Pfeiffer auf ben Kopf gestellt hat, um ihn scheinbar mit um so mehr Grund verneinen zu können, (vgl. Anzoletti 63) ist nach ber obigen Entwicklung übersflüssig geworben.)

Ich glaube gezeigt zu haben, daß das ausdrückliche, bestimmte Zeugnis des Dichters noch nie mit Grund angezweifelt worden ist, überhaupt auch nicht angezweiselt werden kann, und daß daher Walthers Kreuzsahrt so sicher und fest stehe als je ein anderes Faktum seines Lebens.

Wie beibe Kreuzgefänge Walthers erst am Enbe seines Lebens entstanden sind, so kann er auch den Kreuzzug erst in dieser Zeit mitgemacht haben. Wäre mithin schon daraus ersichtlich, daß die Ansicht bergenigen, welche den Dicheter mit Herzog Friedrich in das bl. Land kommen ließen,

unrichtig fei, fo läft fich biefer Arrtum auch noch von einer anderen Seite nachweisen: [3ch febe bon ben Grunben ab, bie bereite Ungoletti, Beimatfrage p. 64 ff, gebracht bat.1 Sie witerlegt icon bie Darftellung ber Berhältniffe Balthers mahrend 1196-98, [vgl. p. 18] ebenfo bas Gebicht & 8, 4, worin Walther zeigt, daß er bie Berhaltniffe Deutschlands nach bem Tobe Beinrichs VI. genau fennt. Ferner gibt ber Dichter im Spruche 2. 31, 12, Af. 118, S. 55, ber nach bem übereinftimmenben Urteil aller nicht vor 1214 entftanben fein fann, ale füblichfte Grenze feiner Banberungen ben Po an, was ficher nicht ber Fall mare, batte Balther icon 1196-98 ben Rreuggug, ber burch Stalien gieng, mitgemacht; um so gewisser nicht ber Fall mare, ba bas Gebicht an Nachbrud und Bebeutung gewinnt, je weiter bie Grenzen ber Lanber, bie Walther burchzogen, auseinan= berruden, und je mehr "faore" ber Menichen er gefehen hat.

Die nächste Gelegenheit den Kreuzzug mitzumachen, hatte Walther im Jahre 1217, wo er in Wien sich aushielt und herzog Leopold den Kreuzzug unternahm. Daß er auch damals nicht mitzog, bezeugen seine p. 37 ff dargelegten Bershältnisse während 1217—19 und der Spruch L. 28, 11, worin er den aus dem Morgenlande zurückehrenden herzog begrüßt, was widersinnig sein würde, wenn er selbst unter den Zurückehrenden gewesen wäre. Also auch daraus geht hervor, daß Walthers Kreuzsahrt und Kreuzzlieder nur in die zwanziger Jahre fallen können. Bon diesen können wieder nur die Jahre 1227 und 28 in Betracht kommen. In welches von diesen beiden kann, wenn man das heimatslied in Betracht zieht, keinem Zweisel untersliegen. Bgl. dazu Nr. 34 und 35.

11) Das Gebicht fällt ins Ende bes Jahres 1197 ober gleich in ben Beginn von 98, ba es ben ersten Einbrud

ber Wirren im beutschen Reiche nach bem Tobe Heinrichs wiedergibt, was jest allgemein angenommen wird. Roch war kein Streit unter Tronbewerbern. Walther wußte also damals noch nicht, daß Friedrich von Oesterreich nicht mehr aus bem Morgenlande zurücklehren würde, was jene bedenken mögen, welche wie Menzel p. 98 und 100 die Veranlassung zur politischen Dichtung Walthers nur in ber eigenen Not sehen, welche ihn gezwungen hätte, seine Blicke von Oesterreich, das er verlassen mußte, auf das beutsche Reich zu werfen.

12) Daß biese beiben Strophen zu & 8, 4 gehören, zeigt sowohl ber Zusammenhang ber Gebanken, als auch bie ausbrückliche Beziehung ber Zeilen & 8, 20, 21 zu & 20 24, 25 und & 22, 24, 25.

18) Mengel p. 144, Rieger p. 13 und Pfeiffer gu 84 setzen 2. 21, 25 mit Abel [3fcbrft. f. b. A. IX, 142 ff] ins Jahr 1207. Wilmanns zu 51, 181, Thurnwald sim XIV. Jahresbericht ber Wiebner Kommunal = Oberreal= foule in Wien p. 10] und Simrod ju 6 fegen ibn in 1198, Ladmann beftimmt ihn nicht genau. Abel feste ibn in 1207, weil bavon bie Chroniften, besonders Caesar v. Heisterbach, "faft gang übereinstimmenb (?) mit Balther von feltfamen Zeichen am himmel ergablen." Allein bie Geschichtsschreiber bes Mittelalters miffen fo baufig von Bunbern und Zeichen am himmel zu ergablen, baß barauf allein wenig Gewicht zu legen ift, wenn fie bergleichen auch ju 1207 berichten. Ja gerabe nach bem Tobe Beinriche ergablen fie befonbere viel von unbeilverfunbenben Borzeichen am himmel (vgl. p. 21) und berichten abnlich wie Walther von ber herrschenden Untreue jener Zeit; 3. B. Burchard v. Ursperg ergablt in feiner Gefdichte Friebrichs I. und feines Gefclechts nach Philipps Bahl in Mühlhaufen

[März 1198]: "tune coeperunt multiplicari mala in terris; ortae siquidem sunt in hominibus simultates, doli, perfidiae, traditiones, ut se invicem traderent in mortem et interitum, rapinae, depradationes, depopulationes, terrarum vastationes, incendia, seditiones et bella." Bgl. Wilm. p. 216. Die praesentia: vindet, liuget, triuget" in 2. 21, 34, 35 unb 36 zeigen auf 1198 und nicht auf 1207. Desgleichen fpricht &. 22, 1 "gewalt get uf, reht vor gerihte swindet" feineswegs für 1207, ba zu jener Reit Gewalt icon langft aufgegangen war und Deutschland gerabe um 1207 einer beginnenben Rube fich erfreute, indem die Sache ber Staufenvartei fich fo gunftig geftaltete, baß felbit ber Babit ben Rudjug antrat und ben Bann von Philipp nahm, [Thurnw. p. 10] was Walther, ben treueften Unhanger ber Staufen, boch mit Freude erfüllen mußte. Rechnen wir noch bazu, in wie engem Bedankenzusammenhange bieses Gebicht mit ben beiben vorausgebenben fteht, fo werben wir nicht mehr zweifeln, bag es bem Jahre 1198 angehört, wohin fomit alle Umftanbe es weisen.

- 14) Der Spruch entstand im Februar, wie Menz. p. 102 wahrscheinlich macht, jedenfalls noch im Frühjahr 1198; also zur Zeit, wo der Dichter nicht daran dachte, daß er Desterreich verlassen und sich bei Philipp empfehlen muffe, um bei ihm Unterkunft zu finden. Diese Gedichte ans beutsche Bolk sind von Egoismus ganzlich frei. Daß er sich später dadurch bei Philipp empfohlen fand, lag in der Natur der Sache, aber nicht in der Absicht des Dichters.
  - 15) Meiller, Reg. Nr. 13, p. 80.
- 16) Am 17. August stellte Leopold bie erste Urkunde als "dux Austrie et Styrie" aus. Meiller, Reg. Nr. 5, p. 81.
- 17) Der Spruch wird ziemlich allgemein in biefe Zeit gesetht. Bgl. Menzel. p. 95; Simrock bezieht ihn auf Herzog

Friedrich von Oesterreich, was aber schon seines Inhaltes wegen unmöglich ist. Wann hätte Walther zu Friedrich

"Mir ist verspart der saelden tor: da stên ich als ein weise vor, mich hilfet niht swaz ich dar an geklopfe,"

- was boch offenbar auf ein wiederholt vergebenes Bitten und eine absichtliche Bernachlässigung weist wenn man sein ganzes Berhältnis zu Friedrich und die Sprüche L. 24, 33 und 19, 29 u. s. w. sich gegenwärtig hält? Bgl. auch p. 73 und 81. Die Entstehungszeit des Gedichtes fällt nicht vor Juni oder Juli, weil Leopolb schon "fürst üx Österriche" genannt wird.
- 18) Unter sumer sus getäner arebeit verstehe ich die Zeit, wo das Getreide zum Schnitte reif ist, also Juli, anfangs August wie man unter "herdest sus getäner arebeit"die Zeit versteht, wo die Frucht: und Traubenlese beginnt. [Bgl. das l. carpo.] Ton und Darstellungsweise des Gedichtes weisen es entschieden in diese erste Wiener Periode. Der Inhalt der II. Strophe zeigt einen Abschied für län: gere Zeit, während welcher er seine Geliebte nicht versgessen will noch wird, da sie alle seine Gedanken zu sehr an sich sessen dum damit nur der Abschied von 1198 gemeint sein. Die Ursache dieser Trennung nennt L. 64, 21 "der mir ist liep, dem din ich leit", worunter wieder nur Leopold verstanden sein kann. Pseif. sett hier ohne gesnügende Stütze der Handschriften din statt der, wodurch der Sinn des Gedichtes ein ganz anderer würde.
- 19) Ich febe barin eine ftrafenbe Ironie auf feine Reiber am hofe, nicht einen Schers.
- 20) Auch Schrott und Wilmanns segen ben Spruch in biese Zeit. Simrock sagt zu 16: "Allerbings gehört bies

Gebicht in bie Rlaffe ber Segen; aber ale Reifesegen tann es nicht mit Sicherheit aufgefaßt noch auf bie Beit bezogen werben, ba Balther Bien verließ, eine neue Beimat gu Rur fann es nach biefer Beit nicht entstanben fein." 3ch glaube, bag niemanb, ber bie brei erften Beilen biefer Strophe unbefangen liest, zweifeln tann, baß fie am Beginn einer großen, unbeftimmten Reise ent= ftanben fei. Simrod's Urteil erklart fich wohl baraus, baf er alle Stropben eines Tones in dronologischen Rusammenhang au bringen sucht. [Gine Ansicht, bie bon allen andern icon längst aufgegeben ift.] Er sest baber alle [Strophen bes Wiener hoftones, ju bem auch biese gehört, zwischen 1194-1198. Da er biefen Ton bem herzog Friedrich geweiht fein läßt, burfen nicht zu viele Sprüche nach beffen Tob entftanben fein. Bahrend Friebriche Regierung bat ber Dichter feine Reife unternommen. bon ber er hatte fagen fonnen "swar ich in dem lande kere", barum bezweifelt Simrod ben Reise fegen. rod gerabe gegenüber fteht Menzel p. 97: "Offenbar gebort ber Spruch ber Wanbergeit an, ift alfo erft nach bem Abfciebe vom Wiener Sofe awischen 1198 und 1214 gebichtet."

Doch warum nicht als Abschied vom Wiener Hose? Warum benn auf ber Wanberung und nicht als der Dichter zu wandern begann; man pflegt doch gewöhnlich am Bezginn einer Arbeit um Gottes Segen zu bitten? Wann hatte ferner der Dichter mehr als damals, als er den ersten Schritt in eine unbekannte Welt machte, Ursache zu beten "mit saelden müsze ich hiute üf sten"? Wann war es ihm notwendiger, um Gottes "huote" zu slehen, als damals, wo er mit seinem Liede als seinem ganzen Reichstum in die Welt hinaus mußte, die er noch nicht kannte, von der er nur wußte, daß sie voll untriuwe und gewalt

war? Wann war seine Reise unbestimmter und somit seine Worte "swar ich in dem lande kere" gerechtfertigter? Ich weiß wohl, daß das nicht Gründe sind, nach denen das Gedicht nicht anderswann entstanden sein könnte; aber Rieger hat einmal treffend bemerkt, daß da, wo sichere Anhaltspunkte sehlen, das Näherliegende zu gelten habe. Daß das Gedicht nirgends treffender als hier passe, glaube ich gezeigt zu haben.

21) In einem Ausgabenverzeichniffe Bifchof Wolfgers von Baffau, fpater Batriard von Aquileja, finben wir aus bem Jahre 1203 bie Rotigen: "In die sancti Martini aput Niwemburch [Rlofter Neuburg] cuidam regulari clerico dim. tal. Ottoni Bibbero, nescio quo eunti, LX. den. - pro vadio XIII. den. Sequenti die aput Zeizemurum Walthero cantori de Vogelweide pro pellicio. v. sol. longos." Bal. Lingerle, Germania XXI, 193. Walther befand fich am Tage nach Martini mit Bifchof Wolfger in Reifelmauer. wo biefer ihm ein Belgtleib gum Gefchente machte, mar fo= mit am 12. November 1203 in unmittelbarer Rabe von Wien. Es tann nun niemand zweifeln, bag nicht Beifelmauer ober ein anderer ber kleinen bort herumliegenden Orte. fonbern Wien, bas ibm burch feinen neunjährigen Aufenthalt mabrend ber gludlichften Beit feines Lebens gur Beimat geworben war, nach ber er fich immer wieber aus ber Frembe gurudfebnte, ber Bielpuntt feiner Reife gemefen ift.

Walthers Anwesenheit in Wien um 1203 legt die Frage nahe, ob etwa damals daselbst eines der Feste geseiert wurde, welche gewöhnlich Sänger an sich zu loden psiegten? Ein solches sand nun wirklich statt, nämlich die Bers mählung Leopolds mit Theodora Komnena, der Richte von Philipps Gemahlin, der Königin Jrenes-Maria. Die continuatio Admuntensis erzählt unter 1203: "Liupold. Austrie Stirieque dux Theodoram duxit Constantinopolitani imperatoris ex filia neptem, et apud Wien magnifice nuptias celebravit." Dasselbe bezeugt contin. Claustroneob. sec: "Liupoldus dux Austrie et Stirie Theodoram neptam regis Grecorum duxit uxorem." Wenn bie nämliche centin. Claustr. sec. auch unter 1202 erzählt: "Hoc anno Liupoldus dux Austrie nuptias Wienne, multis principibus ibidem convenientibus, pomposissime celebravit," so ist biese Setzung nur irrtimslich, ba auch bie contin. Claustr. tertia und bie contin. Garstens. die Heirat unter 1203 verbürgen. Bgl. Mon. Germ. XI, p. 590, 620, 635, 595.

Es ift nun schon an sich wahrscheinlich, daß der Dichter nicht vor noch nach dem Feste, von dem er am hofe Phislipps gewiß Rachricht erhalten hatte, sondern zum Feste nach Wien gekommen sei, um so mehr, wenn wir uns gegenwärtig halten, daß er wegen des Zerwürfnisses mit dem herzoge bei dem Feste sich schicklicher als anderss wann einfinden konnte.

Diefer an fich fcon höchft mahrscheinliche Schluß wird Gewißheit erhalten, wenn wir aus anbern Gründen biefes Wiener Fest und Walthers Aufenthalt in Wien in biefelbe Zeit segen konnten.

In ben ersten und letten Monaten bes Jahres 1203 ift Leopold wiederholt und längere Zeit von Wien abwesend; vom Mai bis gegen Ende November aber nie mehr, was die Hochzeit in diese Zeit weist. Nach Hormahr [Wien II, 50] hat König Philipp selbst dieses Fest besucht, was aber erst gegen Ende Oktober oder am Beginn November geschehen sein konnte, da Philipp erst nach Beendigung des Feldzuges gegen Ende September oder anfangs Oktober aus Thüringen nach Süden zog. Auf diese Zeit weist

auch ein anderer Umftanb. Bergog Leopold batte fich icon frühe mit Abela von Bobmen verlobt. Als fich 1198 Ronig Otofar bon feiner Gemablin trennte, ftrebte auch er bie Lofung feines Berbaltniffes mit Abela an. Erabischof von Salaburg erhielt ben Auftrag, bie Berbaltniffe au untersuchen, mas außerft langweilig geschab. Alls nun Leopold gur Beirat mit Theodora entschloffen war, mußte er Sorge tragen, wie fein Berlobnis mit Abela burd bie firchliche Autorität entgultig gelöst merbe und manbte fich beswegen an ben Erzbischof, ber ihn auch feines gegebenen Berfprechens entband. Leopolb beiratete barauf, ohne die pabstliche Entscheidung abzumarten. Sicher hat nun ber Erzbischof nicht gefäumt, bem Babfte über biefe Angelegenheit Radricht zu erteilen und ihm feinen Ausspruch zur Beftätigung vorzulegen. Um 13. Dezember fcrieb Innocens bem Bergog einen Brief, worin er ibn ermahnt, von Philipp abzulaffen und bem König Otto fich anguschließen, aber bes Bergogs Angelegenheit mit Abela mit keiner Silbe erwähnt. Kaum etwas mehr als brei Wochen nachher [7. Jänner 1204] fdrieb er ihm wies ber einen Brief. ber keinen anbern Aweck batte, als ben Ausspruch bes Erabischofs au bestätigen. Sepist. VI, 201; Meiller Reg. p. 92, Mr. 48, 49.] 3ch bente baber, bag erft nach bem 13. Dezember bes Erzbischofs und vielleicht auch Leos polbs Boten in Rom angekommen finb, bie bes Pabftes Ausspruch erforberten. Einen gewichtigern Grund aber gibt Wolfger von Baffau, ber alte, treue Freund ber Babenberger, den wir icon mit Leopold VI. und Friedrich in vertrauten Beziehungen finden, ber bei einer außerorbentlichen Feierlickeit am Wiener Sofe felten fehlte. Und wirklich finben wir auch ihn nach feinem Aufschreibebuche um biefe Reit in Wien und nicht etwa nur auf einer Borbeireise einen

Besuch machend, sondern wir sehen ihn birekt bahingehen: Widra (Weitra) ... — Sonstonderch — Zeizemurum — Wiennam, wo der Zielpunkt seiner Reise war, denn von hier kehrt er wieder den alten Weg zurück und ist am 11. November wieder in Niwemburch, am 12. wieder in Zeizemurum, wo er Walther das Pelikseid spendet, kommt von da nach Thulnam .... Widra.

Daraus und aus bem vorher Gesagten können wir wohl schließen, daß der Bisch of auf dem Hochzeitsseste Leopolds gewesen ist, das demnach am Beginn November stattsand. Nun ist es auch leicht erklärlich, warum wir Walther in Zeiselmauer bei dem Passauer Bischofe sinden. Der Dichter hatte mit demselben Wien verlassen, da er als Begleiter bes reichen, hochgestellten Mannes, der Kunst und Künstler zu schäer und zu psiegen verstand, — wenn er auch nicht der Dichter Freidants war, wie Grion will! — für seinen Unterhalt nicht zu sorgen brauchte. Daß der Dichter wirklich auch aus Wien zurücktan, beweist, daß er schon am Schluße dieses Jahres in Thüringen war, wie ich in der Germania, I. oder II. Het. d. Jhrys. zu zeigen versuchen werde.

Doch sehen wir noch, ob uns vielleicht auch ber Dichter selbst ein Zeugnis von seiner Anwesenheit bei biesem Feste hinterlassen hat?

Das Gebicht & 56, 14, Pf. 39, S. 126 gehört zweifels Ios nach Wien; benn in Zeile 26 gibt ber Dichter unzweibeutig ben Ort an, wo er bas Lieb fingt; er ift nämlich bahin, von wo er einst zu reisen ausgezogen war, jest wieber zurüdgekehrt [und her wider]. Er gibt bazu noch bie birekte Bezeichnung seiner Lage im Ausbrucke "unz an Ungerlant." Wilmanns, Eink. 10 und zu 52, 1 weist barum bas Lieb mit Rechtnach Wien. Auch Simrock sah sich in seiner Ausgabe, [ber jüngsten unter allen] genötigt, wegen

Reile 26 fich biefer Anficht anzuschließen. Wilmanns laft es auf bem Fefte von Leopolds Schwertleite 1200 ent= ftanben fein, Simrod bestimmt bie Entstehungszeit nicht genau. Bei genauerer Betrachtung ergibt fich aber , bag bas Gebicht unmöglich icon um 1200 entftanben fein fann. Denn im Sommer 1198 hatte ber Dichter Defterreich verlaffen. Am 8. September ist er bei ber Kronung Thilipps in Mains, also am Rhein. Balb nachber verkunbet er, bag Krone und Reich ihn an fich genommen baben. Beile 7 und 8 in 2. 19, 29 fprechen beutlich, bag ibm ber Konig einen langern Aufenthalt augefichert babe: bie Freude, mit ber er bom neuen Afpl fpricht, beweist. baf auch er basfelbe nicht fobalb ju verlaffen gebachte. Und wirklich finden wir ihn um Weihnachten 1199 noch am Sofe Philipps in Magbeburg, alfo an ber Elbe &. 19, 5, Bf. 100, S. 19. Wenn er nun icon im nachften Frubjahre in Wien gewesen mare und auf bem Gefte ber Schwertleite & 56, 15 gefungen hatte, wie hatte bamale RI. 17 ,ich han lande vil gesehen" unb BI. 20, 21 unb 22

> "kunde ich ie min herze bringen dar daz im wol gevallen wolde fremeder site"

entstehen könige nur "von der Elbe unz an den Rin" wans bern sehen; boch ben beutschen Boben hatte er nicht vers lassen.

Welch nicht beutsche Länber ber Dichter zunächst gesehen hat, zeigt uns L. 31, 113, Pf. 118, S. 55: "Ich han gemerket von der Seine unz an die Muore." Wir haben biese Länsber mit ber fremben Sitte also gegen Westen zu suchen. Dahin tam Walther in Begleitung Philipps, ber 1201 nach Burgund zog, wo er in Besangon einen glänzenben

Hoftag bielt. Bon ba aus bat ber Dicter bie in & 31. 12 angebeutete Reise gemacht, vielleicht an ber Spipe einer Gesandtschaft Philipps, ber gerabe bamals mit bem Pariser Sofe bie reaften Unterhandlungen pflog. Schon Rieger bat erfannt, baf bie Reife nach Frankreich erft in biefe Beit bes Aufenthaltes am Sofe Philipps ju ruden fei. (p. 12): "In Phi= lippe Dienfte bente ich mir am'erften ben in 34. 10 (nach WR.) ermabnten Besuch bes Dichters in Baris gemacht, weil ihm bann bie enge Berbinbung feines herrn mit Frankreich bie beste Aufnahme sicherte; bas Lob bes frangofischen Königs, bas ibm im Wartburger Rrieg in ben Mund gelegt wirb, ift eine Erinnerung an biefen Besuch." Bgl. ibn bagu auch p. 63. So urteilen auch Sim= rod au 55, Mengel p. 124, Pfeiffer au 39. Wenn fie alle aber (außer Simrod) glauben, daß ber Dichter &. 56, 15 gleich nach feiner Rudfichr von Baris am Bofe Philipps gefungen habe, fo laffen fie babei Bl. 26 unbeachtet und geben bem Liebe einen unrichtigen Entstehungeort, wie Wilmanne und Simrod Al. 17-22 nicht genügend in Rechnung gieben und eine unrichtige Entstehungez eit bes Liebes ansehen. Das Bebicht muß auf einem Wiener Soffeste entstanben fein, bas nach 1201 gefeiert wurbe. Währenb 1202 und 1203 tennen wir nur Gin Wiener hoffest - bas von 1203, in welchem Jahre auch Walther ficher in Wien war. Der Solug liegt auf ber Sanb.

An bem hofe also, von bem er vor 5 Jahren weggezogen war, halt er bei seiner heimkehr einen Rückblick über seine Reise. Da, wo er selbst in den Tagen seiner Jugend zu beutscher Zucht und Sitte herangezogen ward, erzählt er, wie er dieselbe erst in der Fremde schähen gelernt habe!

<sup>\*)</sup> Die hier bargelegte Entftehungszeit bes Gebichtes murbe auch nicht veranbert, wenn man ben Borfchlag D. E. Beggenbergers, bei



\*\*) In bem Spruche schilbert ber Dichter die Freigebigskeit eines "jungen fürsten" in Wien. Lachmann p. 148 sieht in diesem Herzog Leopold: "Der junge Fürst, der zu Wien ein Fest gab, muß wohl, weil ein anderer näher bezeichnet wäre, Herzog Leopold VII. von Oesterreich sein, der Pfingsten [28. Mai] 1200 im 24zigsten Jahre zu Wien das Schwert nahm." Man sieht leicht, daß Lachmann durch diese Angabe seine Sehung des Spruches nicht begründet hat. Simrod hat p. 23 mit Recht dazu entzgegnet: "Warum hätte Friedrich ausdrücklich genannt werzben müssen und nicht auch Leopold? Der Herzog, an dessen Hos, ja in bessen zu greisen." Er bezieht ihn daher auf Herzog Kriedrich, als er im Jahre 1194 seinem Bater Leopold in die Herzogswürde folgte.

Allein auch Simrod hat seinen Anfat nicht beffer bes grundet als Lachmann ben feinen. Er suchte seine Setzung

Bacher VI, 38, annehmen und in L. 31, 18: "Ich han gemerket von der Sone unz an die Muore" anstatt: "Ich han gemerket von der Soine unz an die Muore" lesen wollte, da auch er Walther um 1201 an der Saone vermutet. Uebrigens möchte hier doch die Frage am Plate sein, aus welchem Grunde man denn die bisherige Leseart ändern will, da sie von allen Handschriften beglaubigt ist und der Blick auf die Karte dagegen nichts einwenden kann? Die Herausgeber haben denn auch keinen Anstoß daran genommen, und nur einigen "Erklärern" war hier die Seine ungelegen, da sie zuerst nicht wußten, wann und wie Walther nach Frankreich gekommen sei.

Wer sich Balthers Erwähnung ber vielen Länber und ber frem ben Sitte, die er gesehen habe, gegenwärtig halt, ber wird wenig Reigung verspüren, die französische Seine — bet ber angelangt. Walther wirklich frem be Lande und Sitten gesehen hatte — mit der Saone, bem Grenzfluß bes beutschen Burgunds, zu vertauschen.

burch & 20, 31 zu ftützen und zwar in bem Sinne, baß Walther in & 25, 26 Friedrichs Freigebigkeit preise, in & 20, 31 aber sich beklage, daß er allein beim Feste mit keiner Gabe bedacht worden sei.

Doch konnen beibe Spruce nicht im Sinne Simrods aufammengeboren. In 2. 25, 26 bort man ben Dichter in ungetrübter Freudigfeit bes Bergoge Milbe preifen. was sicher nicht ber Fall gewesen ware, wenn er allein nichts erhalten hatte. Ferner geht aus ber gangen Darftellung berbor, bag er ju ben "gernden" geborte, bie bes Bergogs Milbe erfahren haben. Das "wir ze Wiene haben dur ere enpfangen" meint boch auch ben Sprecher mit! Daß beibe Spruche nicht im Sinne Ss. aufammengeboren konnen, gebt ferner noch aus einem anberen Grunde berbor. Aus ben praeteritis "haben enpfangen, sach geben, wart begangen" u. f. w. [fenfequent burchs gange Gebicht | wirb erfichtlich, bak es nach ber Reftlichkeit ober wenigstens erft am Schlusse berfelben entstanben ift. Sollte fich &. 20, 31 auf bas nämliche Fest begieben, fo mußte es vor & 25 gefungen worben fein, ba fich hier nur praesentia finben. Dazu ift fcon p. 72 gezeigt worben, bağ ber ganze Inhalt von & 20, 31 auf Friedrich unmöglich ift: endlich gebt aus Balthers poetifdem Entwidlungsgange bervor, bag er fo frühe (1194) noch gar nicht Spruche bichtete, benn & 8, 4 ift nachweisbar ber altefte ber Spruche Balthers, bie uns erhalten finb. Er gehört bem Schluffe bes Jahres 1197 ober bem Beginn von 1198. Bgl. Wadernagel, fleinere Schriften II, 373 und p. 22. Damit ift, wie ich glaube, Simrod's Anficht beseitigt. Daß bamit auch feine Behauptung fallt: ber Wiener Hofton sei bem Bergog Friedrich geweiht gewesen, welche von Pfeiffer und anbern hachgesagt В

worben ift, braucht keine nähere Erörterung mehr, ba fie Simrod felbst nur auf L. 25, 26 und 20, 31 stützen konnte.

Es bezieht sich & 25, 26 also boch auf Leopolb, wie Lachmann richtig ahnie, wenn auch nicht begründete? Es lassen sich bafür auch positive Zeugnisse ausbringen. Unter allen übrigen 14 (resp. 13) Sprüchen dieses Tones, den man gewöhnlich den Wiener Hofton nennt, sindet sich kein einziger auf Friedrich, wohl aber noch einer auf Leopold; alle sind erst nach Friedrichs Tode entstanden. Weiter kann & 26, 1 "exngalt da nieman siner alten schulde" nach der p. 52 ff gepflogenen Auseinandersetzung sich nur auf Leopold beziehen. — Der Dichter zählt sich selbst zu den gernden und zwischen gernden und varnden ist kein Unterschied (vgl. R. p. 10); er hatte somit damals keinen ständigen Ausenthalt in Wien und das Gedicht muß sich auf Leopold beziehen, da er unter Friedrich Wien nie für längere Zeit verlassen hatte.

Der Inhalt bes Gebichtes gibt keinen Fingerzeig, welcherlei Art die Festlickkeit gewesen sei. Uhland (p. 86) setzte es ins Jahr 1222, als Leopold seine Tochter Agnes mit dem Herzog von Sachsen vermählte. Doch dagegen stritt die Bezeichnung Leopolds als eines "jungen Fürsten". Lachmann (p. 148) und Rieger (p. 10) rückten es daher auf das erste große Hoffest Leopolds, ins Jahr 1200 binauf. Die übrigen Walther-Literaten solgten der Annahme; nur Wackernagel (11, 132) warf einen Blick auf 1203. Man komb in i erte damals, so gut man konnte, da für kein Hoffest der Ausbruck "junger Fürst" besser paßte, als für das jüngste und man einen andern Anhaltspunkt nicht hatte. Anders gestaltet sich aber jetzt das Berhältnis, seitdem wir wissen, das Walther um 1203 wirklich in Wien war, während lein Besuch um 1200 bloße Annahme ist, die durch das

Gebicht, bas keinerkei Andeutung über die Art des Festes gibt, nicht gestügt werden kann. Der Dichter konnte den 27jährigen Bräutigam gewiß mit vollem Nechte einen "jungen Fürsten" nennen. Erst wenn nachgewiesen sein würde, daß Walther auch um 1200 wirklich in Oesterreich anwesend war ober wenigstens, daß er in diesem Jahre den Hos Philipps verließ, könnte es zweiselhaft sein, ob das Gedicht auf dem Feste von 1200 oder 1203 entstanden sei. Allein nun ist es sogar höchst uns wahrscheinlich, daß Walther um 1200 den Hos Philipps verlassenhat, da er Ende 1199 und noch Beginn 1201 bort war.

28) Simrod zu 72 benkt sich mit Rieger p. 15 ben Spruch in Rarniben entstanben, Wadernagel II, 120, Lachmann au 83, 14 und p. 126 und Pfeiffer au 127 (ber auch bie Begiebung auf Rarntben gulaft) im gweiten Thuringer Aufenthalt. Dagegen fpricht, mas icon Menzel p. 157 betonte, bes Dicters Alter, bem nabe zu ober in ben Runfzig feiner "frowen minne" feine Sorge mehr gemacht baben wirb. Menzel fest ibn baber in bie Beit bes erften Thuringer Aufenthaltes und zwar "möglichst nabe an bas hoffeft, nur nicht zu nabe, fo bag boch einige Beit bliebe für ben "manegen tac." Allein woher nimmt benn Mengel bie Beranlaffung, ben "manegen tac" bom Soffefte an ju gablen? Seken wir bie Strophe in ben natürlichen Rufammenhang mit bem Soffeste, fo konnte ber Dichter icon bamals mit voller Bahrheit fagen, baß fich ihm ber Biener hof "unrehte manegen tac" entzogen habe, ba er ihn 1198 unfreiwillig verlaffen batte. Dazu beachte man bie zwei letten Beilen:

"sit er (ber Wiener Hof) so maneger tugende mit so staeter triuwe pflac. man sach Liupoltes hant då geben, das si des niht erschrac."

Die Reile att er so . . ift eine Anspielung auf bie Reit. wo er unter Friedrich am Wiener Sofe lebte; woburch er Leopold febr fein jenes innige Berbaltnis nabe legt. Siebegründet die vorausgegangene Reile "in hirme niemer unz ich den verdiene." (Der Dichter will nimmer ruben, . bis er wieber an bem Wiener Sof Aufnahme erlangt, weil ibm berfelbe burch feinen neunjährigen Aufenthalt unter ber ftaten Treue bes bamaligen Fürften fo teuer geworben ift) Ru biefer ftaten Treue Friedriche ftellt er nun bie Milbe, Leopolbs, wie fie fich auf bem hoffeste gezeigt bat. Gerabe aus biefer Ausammenftellung ber beiben Zeilen wirb recht flar, mas ber Dichter bamit will. Leopolb hatte ihm beim Fefte seine Milbe erfahren laffen, die er preist; aber die Stätigfeit ber Milbe, wie er fie bei Kriebrich gefunden batte, konnte er an Leopold nicht preisen, benn er batte fie ja noch nie erfahren; sucht fie aber jest vom Fürsten au erfleben.\*) Auch Wilmanns p. 221 fest bas Gebicht an bas Wiener hoffest: "Diese Bitte Balthers, an bem Wiener Sofe Aufnahme zu finden, muß an Leopold balb nach beffen Schwertleite gerichtet fein; benn bie milte, welche ber Dichter im letten Berfe rühmt, ift boch wohl bie, welche er an jenem Refte erfahren batte." Daf bier nicht bas Fest ber Schwertleite in Betracht fommen fann, fonbern bas Bochzeitsfeft gemeint fei, ergibt fich aus ben Erörterungen in Mr. 21 und 22.



<sup>\*)</sup> Pfeiffer hat nach pflac ein Kolon gefett, woburch auch bie vorlette Zeile auf Leopold bezogen und bie letzte als Begründung ber stacten triuwe erscheinen würbe, die aber, wie aus bem eben Gesagten erhellen wird, ber Dichter an Leopold noch nicht preisen konnte. Nach pflac ift bemnach Punkt zu sehen.

Menzel (p. 164 ff) glaubt Walther auch zwischen 1207 und 1209 in Wien, eine Ansicht, von beren Unhaltbarkeit man sich leicht überzeugen wird.

Er will bie Spriiche &. 84, 1, Bf. 127, S. 72; &. 31, 33 unb 32,7, Bf. 107, 108, S. 59, 60 am Wartburger Sof entftang ben sein laffen. Bu 2. 84, 1 vgl. p. 83 unb 84. Bu 2. 31, 33 und 32. 7 erwähne ich bier nur einen Grund, mit bem Mengel bie Sprude nach Thuringen fest, um ibn in Rr. 25 und 29 nicht mehr anführen zu muffen. "Warum, fagt er p. 155, brudt Walther in 3 Spruchen. ... bie beftigfte Sehnfucht nach Defterreich aus und beruft fich in ben beiben letteren ben Anfeindungen feiner Reiber und Berfolger gegenüber ftate und mit beftigem Ungeftum auf ben Bergog Leopolb? Warum nicht auf ben Landgrafen hermann und feinen Sof, ber bod gewiß an Berühmtheit bem Babenbergifden nicht nachstand und ein ebenso competentes funftrichterliches Forum abgeben konnte, wie biefer?" Die Antwort. bie zwar icon in ber Frage liegt, gibt er p. 159 wieber: "Bon Karnthen aus brauchte er nicht bem Berzog Leopolb augurufen; ,dû enwendes michs alleine, sô verkêre ich mine zungen. Nur ber Thuringer und ber Wiener Sof waren fich in ber Pflege bes Minnesanges ebenburtia." Menzel meint alfo, bag Walther, batte er 2, 31, 33 und 32, 7 in Karnthen gebichtet, fich auch auf ben Landgrafen Hermann hatte berufen können. Weil er fich nun auf Leopold mit bem Beifage "alleine" beruft, muffen bie Spruce in Thuringen entftanben fein!

Es bedarf wohl kaum der Erwähnung, daß diese Folgerung nicht begründet ist. Hat doch Menzel selbst wicherholt darauf hingewiesen, daß unserem Dichter der Wiener Hof über alle andern gieng, daß er mit diesem "wünneclichen hof" keinen andern verglich, daßer hier all ein sein Leben zubringen und seine Lieber singen wollte. Uebrigens erklärte sich bas "alleine" auch einsach genug ausber Natur ber Bitte, die jeder möglichst eindringlich zu machen sucht. Menzel sindet ferner in diesen beiden Sprüchen eine "allgemeine Klage über den Berfall des höfischen Sanges." Gerade in Thüringen, wo damals Wolfram sang und bie letzte Hand an den "Faust des Mittelalters" legte, hätte Walther nicht die geringste Beranlassung dazu gehabt.

Allein nehmen wir zunächst mit Menzel an, es wären die Sprüche in Thüringen entstanden und sehen nun, wie er darauf seinen zweiten Wiener Aufenthalt stütt (p. 164): "Sicher hat der Dichter Sorze getragen, daß Leopold seine Klagen vernahm und Alles aufgeboten, um seinen Zweck zu erreichen. Wäre ihm aber dies nicht gelungen, wie Rieger p. 15 und 28 annimmt, so dürsten wir mit Recht in Walthers Sprüchen eine Andeutung darüber erwarten." Das ist einer jener Schlüsse, wie sie bei Walther nie hätten gemacht werden sollen, denn sie werden niemand überzeugen, da sie überall da, wo wir eben sonst nichts wissen, anwendbar wären.

e) Es sei hier nur ein Beispiel angeführt. Im Jahre 1203 bat ber Dichter ben herzog Leopold um bauernbe Aufnahme am Wiener Hose. Sicher wird er auch damals Alles aufgeboten haben, seinen Zweck zu erreichen. In den folgenden Sprüchen sinden wir keine Andeutung barüber, daß ihm sein Zweck nicht gelungen sei, und wir müßten somit nach Menzel schließen, der Dichter habe Aufnahme gefunden, wäre uns nicht aus andern Umständen bekannt daß eben das Gegenteil der Fall gewesen sei. Wie viel natürlicher und näher liegt gerade der entgegengesete Schluß, daß Walther, weil wir in seinen Gedichten nicht die geringste Andeutung sinden, daß er seinen Zweck erreicht habe, auch nicht in Desterreich gewesen sei. Aus einem zweisährigen Aufenthalt des sangesreichen Dichters nicht ein einziges Produkt!



Run macht fich Menzel einen Ginwurf gegen feinen eigenen Calcul, und zwar einen, ben ibm fonft wohl niemand gemacht batte: "Man könnte nun zwar annehmen, die langjährige Sparfamkeit, zu ber man am Wiener Hof burch bie Borbereitungen jum Rreussug fich veranlaft fab. habe bem Dichter die Aufnahme baselbst unmöglich gemacht, (aus ben folgenben Beilen ersehen wir ichnell, wo= ju biefer Einwurf gemacht wirb) und ber nach bem Kreuzjug von 1217-19 gebichtete Spruch & 36, 1 scheint auf ben erften Blid bies zu beftätigen." (Alfo um gang unverfebens ben Inhalt eines erft nach 1217 eniftanbenen Spruches bieber zu beziehen, mas man fich, wenn er als Begner eingeführt wirb, viel lieber gefallen lägt.) "Allein - fcreibt Menzel weiter - bie genaue Befanntichaft bes Dichters mit bem Berhalten bes Sofs und ber Abels= freise in Wien mabrend jener fparfamen Beit beweist unwiberleglich, bag er felbft Beuge bavon mar. Er fagt: ,Dô Liupolt spart ûf gotes vart, ûf künftig êre, sie behielten alle samt, si volgten sîner lêre: si zuhten ûf, alsam sie niht getorsten geben'. Go fann nur ein Augenzeuge fprechen."

Der Sprung, ben Menzel hiebei macht, ift leicht sichtbar. Es fragt sich, welches jene sparsame Zeit am Wiener Hose war, von der Walther in 2. 36, 1 spricht. Menzel versteht freilich ohne weitere Begründung die Zeit von 1207—9, sonst hätte er sich oben ja umsonst den Einswurf gemacht! Allein mit Unrecht. Der Spruch ist nach der Ansicht Lachmanns, Pseisfers, Wackernagels, Riegers, Simrocks und Menzels selbst (p. 272) gegen Ende des Jahres 1219 entstanden. Ende 1216 ober Beginn 1217 läßt Menzel selbst (p. 265) Walther nach Wien kommen und dort Zeuge der Sparsamteit sein sür den Kreuzzug, der noch in demselben Jahre unternommen wurde.

Es ift nun boch naturgemäß, daß Walther im Spruche von 1219 den Rittern nicht ihre Sparsamkeit vor mehrals 10 Jahren vorwirft, sondern die im Jahre 1217, von der sie, wie er 1219 sagt, auch jetzt nach vollendeter Fahrt nicht ablassen wollen.\*) (Ich sehe hier ganz davon ab, daß in den Jahren 1207—9 die Sparsamkeit für den Kreuzzug, der erst 1212 zu Stande kam, gewiß nicht groß gewesen sein wird.)

Mit noch geringerem Recht bezieht Menzel ben Inhalt bes Spruches L. 34, 34 hieher. Es geht klar aus bem ebenfalls erft um 1219 entstandenen Gedichte hervor, daß Walther erst bamals, als das Gedicht entstand, an Leopold ben "höfischen Trost" fand, nicht schon 10 Jahre früher; z. B. so ist min höfscher trost zohant da bi Liupolt".

Richtig sieht Menzel in ben Worten "min höfscher tröst" eine "offenbare Bezithung auf & 32, 16" und schließt baraus richtig — auf Pfeisser gestüht — "baß Walther kurz nach Abfassung ber beiben Berufungssprüche an Leopold in Wien gasiliche Aufnahme und hössischen Trost wirklich fanb"; aber unbegründet und unrichtig ist wieder bie weitere Folgerung, daß "dies des Dichters zweiter längerer Ausenthalt (1207—9) am Babenberger Hose gewesen seil seine Ansicht unannehmbar ist, daß Walther um 1207 den Herzog um Aufnahme (hosschen trost) gebeten, die ihm berselbe auch sosort gewährte; aber erst 1219 im Spruche & 34,

<sup>\*)</sup> Also selbst wenn Menzel schon burch andere Gründe ben Wiener Aufenthalt Walthers um 1207 nachgewiesen hatte, hatte er bennoch nicht ben gering fien Anhaltspunkt zur Behauptung, bas
ber Dichter in biesem Spruche die Sparsamkeit ber Ritter um 1207
meine, um wie viel weniger liegt barin ein Beweis für ben Aufenthalt selbst. Dasselbe gilt noch mehr vom folgenden Spruch.



34 bem Herzoge seine Freude und ben Dank bafür ausgebrückt habe. — Die Sprüche mit ber Bitte und bem Dank für die sobalbige Erfüllung berselben mussen balb nach einander gebichtet worden sein.

Menzel freilich konnte sie, nachbem er schon die Beshauptung eines WienerAusenthaltes zwischen 1207 und 1209 ausgesprochen hatte, nicht mehr zusammenrücken. Denn hätte er die beiben Berufungssprücke nach 1216 ober 1217 hinsabgerück, so hätte er für den angesetzten Ausenthalt auch nicht mehr einen scheinbaren Anhaltspunkt gehabt. L. 34, 34 nach 1207 heraufrücken konnte er auch nicht, da der Dichter darin vom "diderden patriarke" spricht, bei dem er erst (auch nach M.) 1218 sich ausgehalten hat. So sah er sich veranlaßt, einen Ausweg zu ergreisen, indem er den Inhalt des Spruches aus 1219 auf die "gastliche Ausfnahme von 1207" bezog.

Wir aber können nicht mehr zweifeln, & 31, 33 unb 32, 7 nach 1216 ober 1217 hinabzuruden und seben une so burch Menzels eigene Argumentation zur Berneinung seiner p. 85 aufgestellten Behauptung, daß diese beiben Sprüche por 1207 in Thüringen entstanden seien, zurückgeführt.

Leicht begreislich ist bas solgende Geständnis Menzels: "Ob einer der vorhandenen Sprüche in diesen Lebensadsschnitt des Dichters gehöre, ist nicht zu ermitteln." — Wir wissen sonst von keinem Ausenthalt Walthers, dem nicht ein oder mehrere Produkte zuzuteilen wären!

Nichtig ist enblich auch ber Grund, mit bem Walther wieder von Wien entfernt wird: "Wie lange dieser Aufsenthalt dauerte, ist nicht zu ermitteln, nur so viel läßt sich aus & 36, 1 schließen, daß während dieses Ausentshaltes die Borbereitungen zum Kreuzzuge und die dadurch bedingte Sparsamkeit am öfterreichischen Hose begann,

baß er noch eine Zeit lang Zeuge berselben war, schließlich aber es geraten fand, einen ergiedigeren Boben für seine Kunst anberwärts auszusuchen." Abgesehen bavon, baß L. 36, 1 — wie gezeigt, — nicht hieher bezogen werben barf, wissen wir, baß Walther wegen der Borbereitungen 'zu einem Kreuzzuge Wien nicht zu verlassen brauchte. Wir sinden ihn wiederholt bei derartigen Rüstungen, ja noch während des Kreuzzuges selbst in Wien. So vor und während des Luges Leopolds VI., Friedrichs I. und Leopolds VII. Auch nach Menzel sand Walther bei all diesen der Lügen "es nicht für gut", Wien zu verlassen; nur im Jahre 1209 sollte so gespart worden sein, daß man dem Sänger nichts mehr geben konnte, trozdem daß der Kreuzzug erst drei Jahre später statt sand!

Zum Schlusse sagt Menzel: "Dies wird auch durch die urkundlich beglaubigte Zeitgeschichtesbestätigt." Das "Dies" schließt sich so an den obigen Sat an, daß man erwartet, Menzel bringe aus der Zeitgeschichte nun wirklich den Nachmeis, daß um 1208 eine große Sparsamkeit in Wien begonnen und daß Walther in Folge deren den Wiener Hof verlassen habe. Was er aber wirklich nachweist, verlangen wir hier nicht zu wissen. Er zeigt nämlich, daß Leopold 1108 einen Kreuzzug gelobt habe, daß ihn der Pabst schon 1208 dafür belobt und zugleich ermahnt habe, den Aufsbruch nicht zu verzögern, daß Innocenz 1210 in einem Sendsschreiben ihm den versprochenen Kreuzzug wieder nahe rücke u. s. anderes, das auf einen Aufenthalt oder eine Abreise Walthers keinerlei Bezug hat.

Wie unbegründet und unhaltbar mithin der Ansag eines Aufenthaltes Walthers in Wien während 1207—9 sei, dürfte klar geworden sein. [Wo Walther damals wirklich sich aushielt, darüber a. ei. a. O.]

- 24) Lachmann, Wackernagel und Simrock bringen mit bieser Strophe auch andere gleichgebaute in Verbindung, die wie Simrock zu 156 bemerkt, nicht durch den Gedanken mit einander verbunden werden, sondern sich nur wie Sprücke besselben Tones zu einander verhalten. Sie sind daher als selbständige Gedichte aus verschiedener Zeit zu betrachten und zu trennen, wie Wilmanns in 45, 1 und Pfeisser in 42 getan haben. Was dem Spruche hier seine Stelle anweist, ist der überraschende Zusammenhang der Gedanken mit den andern Kärnthner Sprücken.
- 25) Ueber die verschiedensten Bestimmungen, welche die Sprücke erfahren haben, siehe Menzel p. 156 ff, 168 ff. Zuerst wird es notwendig sein, die Zusammengehörigkeit aller vier Strophen wahrscheinlich zu machen, welche von Lachmann, der die beiden Berusungsstrophen nach Thüringen verlegt,\*) Wilmanns, welcher wie Wadern. (II, 169) ben Spruch 83, 121 in Kärnthen oder Thüringen, 83, 151 aber am Wiener Hof entstanden sein läßt und Menzel, der die beiden Berusungssprücke nach Thüringen bezieht (vgl. p. 85) in Abrede gestellt wird. Auf die gleiche Tonart ist kaum ein Gewicht zu legen, wohl aber darauf, daß alle vier Sprücke in den Handschriften neben einander stehen. Gewichtiger ist der knappe Gedanken-Zusammenhang dieser Strophen, wie er p. 33 ff ersichtlich worden sein wird. Dazu kommt, was schon Simrock zu 59 bemerkt bat, die saus

<sup>\*)</sup> Lachmann finbet es (p. 157) "zwar auch bentbar, baß unser Spruch (L. 32, 7) nach Karnthen gehörte: aber bie Schälle an Berzog Bernharbs hofe sind wohl in ben zwei folgenden hinreichend gescholten, und nach der Anmerkung zu S. 35, 9 (worin er fagt, baß ber Fürst, bessen wanbelbare Laune Walthein vertrieb, berzog Bernhard v. R. gewesen seil scheint Walther von ba nach Thüringen gezogen zu sein, nicht nach Defterreich. Bgl. bazu p. 98,

brückliche Beziehung von L. 32, 13: 32, 30. In Rechnung zu ziehen, sowohl für die Zusammengehörigkeit der Strophen, als für Walthers Ansenthalt in Kärnthen überhaupt, mag die folgende Untersuchung über den von Walther in L. 32, 7 genannten Stolle sein, von dem Lachmann (p. 157) sagt: "Daß Stolle, dei dem die Hosse wesen sein, kann Bodmern (Proben p. XXXV) kein Nachdenkender mehr glauben. Ich meine, er war ein geistelicher Rat Landgraf Ludwigs, der gegen ihn Walthers Gesang verkörte."

In ber zweiten Hälfte bes breizehnten Jahrhunderts begegnen wir einem Meistersänger Stolle, von dem uns mehrere Gedichte meist geistlichen Inhalts und einige Sprüche erhalten sind. Seine Herfunst schien zweiselhaft, da seine Sprachformen stoit für stat, dro für aero sin waere u. s. w.], wie Bartsch, deutsche Liederdichter LV, glaubte, nach Niederdeutschland weisen, während außer biesen Formen seine Sprüche nach ihren geschichtlichen und lotalen Beziehungen für Oberdeutschland sprechen, so daß Bartsch meinte, "wollte man seine heimat in Niederdeutschland suchen, so müßte man eine sehr frühe Einwansberung nach Süben annehmen."

Können wir nun ein Geschlecht ber Stolle in Obersbeutschland nachweisen, so liegt die Annahme nabe, baß es bas bes Dichters Stolle ift.

Ein solches läßt sich wirklich für Brigen in Tirol urkundsich belegen und zwar von 1191 bis 1323, also gerade während der Zeit, die hier für uns in Betracht kommt. Im Reustister-Urkundenbuch (p. 66, Nr. CLXXI) kommt in einer Urkunde aus dem Jahre 1191 ein "Heinricus Stollo" mit mehreren andern aus der Brigner Gegend

als hujus rei "testis" vor. Bgl. Zingerle, Germ. XX. 262. In einer andern Brigner Urfunde vom 9. Dez. 1323 tommt wieber ein "Christian der Stolle" als Reuge por. [Bgl. Bartich, Lieb. LV.] Mithin Beweis genug, bag bas Geschlicht ber Stolle bafelbft anfäßig gewesen ift. Run fprechen aber noch bie Formen ei-a, 8-ae gegen biefe Beimat Stolle's. Aber wohl nur icheinbar, in ber Birklichkeit fprechen fie mehr für als gegen biefelbe, weil gerabe zur Reit Stolles bie Schreibmeife were für waere in Tirol gang allgemein war, wie man fich in ben Urbaren Meinharbs überzeugen fann. Desgleichen finbet man ben Diphtong ei fur a. [Bgl. Beinholb, bair. Gram. \$ 79.1 War endlich biefer Sanger, Meifter Stolle, aus Tirol, fo erklären fich feine Begiebungen ju Meinbard von Rarnthen-Tirol, bie wir aus feinem Bebichte an Meinbarb (1285) erfeben, bon felbft. Aber ber Sanger, Meifter Stolle, von bem uns die Gebichte erhalten find, tann Balthere Zeitgenoffe nicht gewefen fein, ba wir noch von 1285 ein Gebicht von ihm haben. Es muß noch einen anbern Sanger Stolle gegeben !haben, ber wenigftens um circa 30 Jahre früher in Tätigfeit mar.

Wir erhalten eine überraschenbe Bestätigung bavon im Meistergesangbuch 5 c. [vgl. Wackernagel zu Simr. II, 164] wo Rubin den Tod Stolle's neben dem Reinmars, Walthers, Nithards und Bruder Wernhers beklagt. Alle drei und der Schreiber selbst waren Zeitgenossen Walthers, mithin doch auch Stolle? Daß dieser Stolle wirkslich der war, den Walther nennt, ergibt sich noch deutlicher aus Rubins Charakteristik von Stolle's Gesangsweise. Er nennt ihn "einen Bock mit Gesang", was offenbar eine Anspielung auf seine Mutz und Böswilligkeit ist, was schon Wackernagel (II, 164) hervorgehoben hat; also

gerabe so, wie wir ihn bei Walther in L. 32, 7 finben, als hatte Rubin bei Stolle's Charakteristik bas Berhaltnis zu Walther vor Augen gehabt.

Wir können also zwei Sanger Stolle nachweisen, auch Ein Geschlecht ber Stolle und zwar in Tirol. Den jünsgern Sprößling aus biesem einzig nachweisbaren Tiroler Geschlechte sinden wir mit dem Kärnthner Hof in Bezieshung, den ältern mit Walther, seinem höchst wahrscheinzlichen heimatsgenossen im engsten Sinne des Wortes, an dem nämlichen Hose — an dem von Thüringen? — doch wahrscheinlicher an dem von Kärnthen, an dem schon damals ein reger Verkehr mit dem Rachbarlande Tirol bestand wie später gegen Ende des dreizehnten Jahrzbunderts.

In der Nähe dieses "Bockes mit Gesang" konnte Walther über den Verfall des höfischen Sanges klagen, wozu er in Thüringen keine Beranlassung gehabt hätte. Bgl. p. 86. Wie endlich hätte Walther in Thüringen, wo er längere Zeit die Gastfreunbschaft Hermanns genossen hatte, schick-licher Weise die beiden Berufungssprüche singen können? Was sollte Hermann und sein Hof zu Walthers "Herzog aus Oesterreich, Fürst, du allein kannst es noch hindern, daß ich unhössich zu schelten ansange," gesagt haben? Gin so unschickliches Betragen darf dem seinsühlenden Sänger, wie er sonst sich zeigt, nicht in die Schuhe geschoben werzben. Man müßte nur annehmen, Walther habe sich mit Hermann entzweit, wozu wir jedoch keinen Anhaltspunkt haben, während anderseits Walthers Zwist mit Bernhard schon durch L. 32, 17 bezeugt ist.

Daß 2. 32, 7 in Kärnthen, 2. 31, 33 aber schon in Wien entstanden sei, glaube ich verneinen zu können, weil

fic aus ber Darstellung in p 36 ergeben wirb, baß L. 31, 33 por L. 32, 7 entstanden sei.

26) Lachmann zu 19, 36, Wackernagel in II. 131 und Simrod au 4 beziehen ben Spruch auf bie Trauer nach Bergog Friedrichs Tobe 1198. Dagegen hat Rieger (p. 28) eingewendet: "Er Magt nur über bie Entbehrung eines luftigen Lebens und wurde bei foldem Anlag ebenfo wenig perfonliches Gefühl für ben Singeschiebenen als allgemeines Schidlichkeitsgefühl verraten." Er weist ihn in bie Beit bes letten Wiener Aufenthaltes. Wilmanns und Pfeiffer geben tein bestimmtes Urteil. Menzel (p. 263) rudt ihn, geftütt auf "Riegers überzeugenbe Ausführung" unb auf bas wilent, bas anzubeuten scheint , bag zwischen ber hier geschilberten Situation und bem früheren Glanze bes Wiener Bofes eine lange Reihe von Jahren verfloffen fein muffe," ebenfalls zwischen 1217 und 1219, welcher Beit "bas im Gebichte entworfene Bilb guverläffig entfpricht." Ich glaube, bag man fich biefer [nur bas wilent gibt wohl feinen Anhaltspunkt] und ber folgenben Auseinanberfetung Menzels nicht entgegenseten fann. In p. 264 argumentiert er: "Im Jahre 1198 nahm ber gange Sof feineswegs eine andere Physiognomie an, so wie fie unsere Stropbe schilbert, sonbern ber junge Leopolb erfreute bem füßen Regen gleich beibe, bie Leute und auch bas Land und Walther allein fab fich vom allgemeinen Glück ausgeicoloffen. (2. 20, 31.) Damale batte ber hof ju Wien bem Dichter nur allzuwohl behagt, aber ber Dichter behagte bem hof, b. h. bem jungen Bergog nicht. hier aber, in ber Strophe "der hof ze Wiene sprach ze mir" ift bas Berhältnis bas umgefehrte. Der Wiener Bof bat Balther eingelaben und gewünscht, es moge ihm hier bebagen. Run 'gefällt es ihm aber nicht wegen bes ein= förmigen und freudlos gewordenen Lebens, das daselbst herrscht." — Der Grund, den Simrod für seine Setzung beibringt, (der einzige, der für 1198 überhaupt beigebracht worden ist) wendet sich gegen ihn. Zu 4 sagt er: "Die Beziehung der Zl. 12 und 13 auf 2, 7—13 ist sast wörtzlich". Run wissen wir nach Rr 22 daß der Spruch: "Ob ieman sproche" erst mehrere Jahre nach Friedrichs Tod entstanden sei, mithin muß 4, dem 2 schon vorgezlegen ist, noch später entstanden sein.

27) Daß Walthers Aufenthalt in Aquileja in biese Zeit falle, ergibt sich schon baraus, baß bes Patriarchen Milbe in einem Spruche von 1219 (L. 34, 54) gepriesen wird und zwar als gleichzeitig mit Leopolds und Heinrichs Milbe, die er damals genoß. Menzel p. 270 sett den Aquilejer Ausenthalt in diese Zeit, gibt aber dafür als Grund an, daß "unter dem Patriarchen Wolfger das Patriarchat in übler Zerrüttung war," (er hat diese Ansicht wohl von Wackernagel II, 167) so daß er unter dem in L. 34, 34 Gepriesenen nicht gemeint sein könne. Begründet hat Menzel diese Behauptung aber nicht. Wackernagel II, 167, Simrock zu 62, Rieger (p. 28) und Wilmanns zu 83, 131 schen den Aquilejer Aufenthalt gleichfalls unter Berthold von Andechs.

28) Simrod zu 73 sett ihn bestimmt nach Kärnthen, Wilmanns glaubt zu 85, 1, baß er "sich vielleicht auch auf ben Zwischenfall in Kärnthen beziehe." Eine andere Bestimmung hat der Spruch nicht ersahren. Seinem Inhalte nach kann der Spruch sowohl nach Kärnthen, als nach Oesterreich bezogen werden, je nachdem man darin den Tadel auf denjenigen, der seinen "großen Willen" nicht zu erfüllen im Stande ist, oder das Lob desjenigen, der ihn auszussühren versteht, in den Vordergrund stellt.

3d meine, daß aus ihm das Lob mehr hervortrete als der Tadel und daß er, am Hofe Bernhards gesungen, boch wohl scharf gewesen wäre, da der Herzog, der einmal Walther gegenüber nicht wahrhaft war, in jedem Zuge, mit dem der Dichter die wahrhafte Milbe preist, seinen Tadel sinden mußte. Daß der Dichter auch im voraussegegangenen Gesang an Leopold sich auf die Kärnthner Verhältnisse bezieht, kann meine Vermutung nur bestärken.

29) Run erst, seitbem wir den letzen Aufenthalt Walters in Oesterreich im Zusammenhange entwidelt haben, wird es möglich sein, die Zeitbestimmung des Kärnthner Aufenthaltes zu versuchen, der bisher mit Ausschluß von Simrod zu 60, 61 und 62 und Wadernagel II. 165 vor den zweiten Thüringer Ausenthalt gesetzt worden ist, während wir ihn ins Jahr 1215 und 16 und von Ende 16—20 den Ausenthalt in Wien-Aquileja-Wien seinen seinen.

Schon ber Umstand, daß von 1215—17 die politische Lyrik Walthers verstummt, trozdem daß es damals nicht weniger als je an Stoff zu berartigen Gesängen sehlte, ist auffallend und legt die Bermutung nahe, daß Walther während dieser Zeit von Mitteldeutschland, dem politischen Zentralpunkt, entsernt gewesen sei. Die Annahme Menzels p. 277 ff, daß Walther während dieser Zeit auf Gezheiß Kaiser Friedrichs geschwiegen habe, ist ohne jeden Anhaltspunkt. Sich als bloßes Werkzeug politischer Instriguen gebrauchen zu lassen, wie Menzel p. 281 will, war Walthers Einsicht in die umliegenden Verhältnisse zu klar, sein Selbstbewußtsein zu groß und zu wahr, sein Charakter für solche Schleichwege zu gerade.

Einen anbern Anhalispunkt für die Zeitbestimmung fins ben wir in L. 32, 7 knd L. 34, 34. In L. 32, 15 und 16 spricht ber Dichter ben Borfat aus, von Kärnthen nach Wien zu gehen:

"Ze Österrîche lernt ich singen unde sagen:
då wil ich mich allererst beklagen:
vind ich an Liupolt höveschen tröst, so ist mir min
muot entswollen."

Also nach Defterreich will er gehen und nicht nach Thuringen. Wir haben nun feinen Anhaltspunkt angunehmen, bag ber Dichter feinem Borfage untreu geworben fei, fonbern finben im Gegenteil in 2. 34, 34 bie beutlichfte Beftätigung, bag er ihn wirklich ausgeführt habe. 2. 34. 34 ift in Wien entstanden, was von niemanden bezweifelt worden ift. Aus bem gangen Gebichte erfeben wir, bag ihm fein "muot entswollen" ift, weil er fagen fann: "so ist mîn höfscher trôst zehant dâ bî Liupolt." Die un: mittelbare Beziehung ber beiben Sprüche ift boch unleug: bar. Sie verhalten fich ju einander wie die Bitte jum Danke für die Erfüllung berfelben (vgl. p. 88). 2. 34, 34 fällt nach bem übereinstimmenben Urteil ins Jahr 1219. Würbe nun bas "so ist min höfscher trost zehant då bi Liupolt" nicht wie Fronie klingen, hatte Walther zwischen feiner Bitte um ben böfischen Troft in Rarnthen 1209 wie man eben wollte - und bes herzogs Erfüllung berfelben 1219, alfo 10 Jahre lang, anderswo - in Thuringen - feine Unterfunft fuchen muffen?

Sehen wir noch, ob bie Grünbe berjenigen triftig find, welche ben Kärnthner vor ben Thüringer Aufenthalt segen. Deren zwei hat man vorgebracht. Den ersten bot bas Thüringer Gebicht & 35, 7, Af. 109, S. 56: "die andern fürsten alle sint vil milte, iedoch so staeteclichen niht." Man glaubte nun, baß Walther unter biesen milben, aber unstäten Fürsten Bernharb von Kärnthen gemeint haben muffe.

Aber wir wiffen, daß Walther von 1189 bis 1210. wo biefer Spruch entstanden ift, auch ohne Bernhard fattfam unftate Fürsten gefunden hat. - Der andere Grund lag in L. 31, 33, worin man die Einweihungsstrophe biefes Tones zu finden glaubte. Da nun mehrere (?) Spruche biefes Tones in Thuringen entstanden seien, die Ginmeis hungestrophe, also bie erfte, in Karnthen, so wird Balther in Rarntben fruber als in Thuringen gewesen fein. Aber Simrod bat ju 59 biefe Annahme mit Grunben gurudgemiefen; wogu noch zu beachten mare, bag bas in nomine . . . genau jum Inhalte pakt. da des tievels samen bier nicht bas Bose im allgemeinen meint, fonbern eine fpezielle Beziehung auf Sinne bie Störung bes höfischen Gesanges bat, wie fie in ben folgenden Zeilen deutlicher ausgeführt wird.

30) Wir haben keine Veranlassung, wegen bes Lobes Heinrichs nach einem längern, zusammenhangenden Aufsenthalt Walthers in Mödling zu suchen, da es nahe bei Wien lag, und er somit während seines frühern und jezigen Aufenthaltes in Wien wiederholt nach Möbling kommen und Heinrichs Gastfreunbschaft erfahren konnte.

2. 34, 34, das zweifellos diesem letten Wiener Aufenthalt angehört, legt mir die Bermutung nahe, daß es zu einer Zeit entstanden sei, wo der Patriarch Berthold und Herzog Heinrich in Wien anwesend gewesen sind. Sollte vielleicht der Patriarch Leopold bei der Rücklehr vom Kreuzzuge von Aquileja nach Wien begleitet haben, wo damals auch Heinrich zugegen war? — In dieser Bermutung werde ich dadurch bestärkt, daß Heinrich von Andechs (über den am 11. Nov. 1208 und am 6. Jänner 1209 wegen Mitschuld am Worde Philipps die Reichsacht ausgesprochen worden war) und seine Berwandten, besonders der Patriarch Bers

thold, gerade Ende 1219 die vollste Tätigkeit entfalteten, von Kaiser Friedrich die Berzeihung zu erlangen und wieder den Bestig der alten Güter zu erreichen. Nun hatte Heinrich von Andechs mit Herzog Leopold den Zug ins Morgenland mitgemacht und sindet sich nach Leopolds-Rückehr in Wien (Meill. Reg. Nr. 126 und p. 258) und so wahrscheinlich auch Berthold, da er am Beginn des nächsten Jahres am Hose Friedrichs für Heinrich tätigerscheint. L. 34, 34 wäre somit in den 3 letzten Monaten von 1219 entstanden, wosür auch der Inhalt spricht.

\*\*) Lachmann und Simrod bringen (112, 3 und 121) mit dieser Strophe eine andere in Berbindung, deren Inshalt dem dieser gerade entgegengesett ist, überhaupt damit nichts als den gleichen Bersdau gemein hat. Desswegen sind beide als selbständige Gedickte aus verschies denen Lebensperioden zu trennen, wie Pfeiff. in 71 und 8; Wilm. in 4, 3 und 4, 8 getan haben.

se) Ueber die verschiebenen Deutungen, die dieser Sprucersahren hat, vergl. Menzel p. 275 ff. Daß der Spruck L. 35, 17 nach Oesterreich salle, ist wegen der Anrede "Liupolt az Österriche" unbestreitbar. In diese letzte Zeit seines Wiener Ausenthaltes gehört er, weil er sich hier am besten den Lebensverhältnissen und der Denkweise des Dichters anschmiegt, da früher, so lange er noch fröhlich war, der Herzog nicht Ursache gehabt hätte, ihn von der fröhlichen Gesellschaft der Menschen wegzuwünschen; denn daran halte ich seit, daß, wenn der Herzog Walther in den einsamen Wald verwünscht, und der Dichter dem gegensüber sich darauf beruft, daß ihn die Leute noch gerne bei sich seinen sich aufhalte, ["si sehent mich di in gerne, also tuon ich aie" und "Liupolt az Österriche, la mich di den liuten" unt

munsches du mich von in, so twost du mir leiden gindt wernt man bie anderweits belegte Abnahme ber Freudigkeit hes Dichters in Betracht zieht, keine andere Beranlassung zu Leopolbs Wunsche naber liege, als des Dichters Weltsschmerz

ss) Der in biese Periode fallende Aufenthalt am königs lichen Hose, als Erzieher von Kaiser Friedrichs Sohn Heine rich, wozu ihn seine Gelehrsamkeit, seine gereiste Ersahrung und seine tiese Menschenkenntnis empfahl, war nur kurz, da es ihm an disen twerhen dingen nicht gelingen wollte; benn der Knabe war schon zu "seldwahsen" und zu "krump, dem besomen leider alze gröz, den swerten alze kleine."\*)

34) Das Gebicht ift bei L. 124, 1, Pf. 188, S. 115. Bgl. Wadernagel, kl. Schrift. II, 382. Die barin erwähnten unsenkten brieve aus Rom [die Bannbullen über Kaiser Friederich] weisen bas Gebicht in bas Ende von 1227 ober in bas Frühjahr 1228. Letteres scheint mir nach Zeile 10, 24, 32 wahrscheinlicher. Es ist vor den Kittern mit den geweihten Schwertern gesungen, mit denen sie im hl. Lande den Sieg erkämpfen sollen. Es sind wohl jene, welche dem Kaiser nach Italien entgegenzogen, da Friedrich noch am Beginn des Winters 27 einen Aufruf zur Teilnahme am Kreuzzuge, der im nächsten Wai zu Stande kommen sollte, nach Deutschland geschicht hatte. Da L. 124, 1 noch die Sehnssucht nach der Fahrt zeigt, kann Walther den Kreuzzug nicht 1227 unternommen haben.

Ich finde, baß bas Heimatslied fich eng an bas zweite Kreuzlied anschließt. In L. 124, 1 fieht ber Dichter sich

<sup>\*)</sup> Da ber Kreuzzug in mein Thema fällt, fügte ich bes Zusammenhangs wegen auch ben allgemeinen Charafter biefer Beriobe ein. Eine eingehenbere Begrunbung besfelben wirb man bier nicht erwarten.

auch unter jenen, welche die Welt durch ihren trügerischen Schein verleitet hat, darum muß er fingen "ouwe". Allein es gibt noch einen "tröst": die Fahrt ins hl. Land erslöst von den Sünden und macht das Leben wieder werts voll. So steigert sich seine Sehnsucht, dorthin zu kommen; denn kann er auch nicht mit dem Schwerte des Ritters oder dem Speere des Söldners einen Sieg ersechten helsen, so kann er doch als frommer Bilger dort seinen Trost sinden. Ja möchte mir — ruft er aus — die ersehnte Fahrt übers Weer gelingen, so wollte ich deswegen singen: "wol" und niemer mere "ouwe", niemer mere "ouwe"!

In 2, 14, 38 ift ihm biese Fahrt nun wirklich gelungen, er fühlt sich gereinigt, hat seinen trost gesunden, sein Leben hat Wert gewonnen; darum singt er jeht "wol" in: "Na alrest lebe ich mir werde."

Bu bem was über Walthers Kreugfahrt in p. 57 ff erörtert worben ift, erübrigt bier nur noch ju ermabnen. baß man fälschlich ben Ausspruch Lachmanns zu 12, 12, baß ber Dichter in ben Kreugliebern nur bie gemeinsame Stimmung barftellen wollte, bamit bie Rreugfahrer fie auf ihrer Kahrt nach Balaftina fingen konnten, (bie Rreuglieder also bloke Produkte der Phantasie seien) dabin gebeutet bat, als hatte er bamit einen Grund geben wollen, nach bem ber Rreuggug in Abrebe gestellt werben konnte. Diefer Ausspruch mar nur eine notwendige Folgerung aus ber Leugnung ber Kreugfahrt. Denn bie beiben Lieber waren und klieben bennoch vorhanden und Lachmann mußte alfo notwendig nach einer Entftehungeweise ber= felben fuchen. Satte Walther bie Rreugfahrt nicht gemacht, aber bennoch Rreuglieber gebichtet, fo mare bie bon 2. angegebene Entstehungsweise berselben ber Bermutung aunachst gelegen, barum mußte auch Pfeiffer, Ginl. XXIX. barauf zurücksommen. Die Folgerung fällt natürlich mit ber Boraussetzung, b. h. hier mit ber Darlegung, baß bie Leugnung ber Kreuzsahrt nichtig war.

35) L. 76, 22 benkt man sich nach bem Borgange Uhlands und Riegers auf ber Reife von Burgburg nach Apulien entstanden. Ich glaube aber bas Lieb genauer bestimmen zu fonnen. Schon aus einem gang allgemeinen Bergleiche mit bem Beimatslied ergibt fich, bag es nach biefem entstanden ift. Denn mahrend bem Dichter in biefem die Fahrt ins bl. Land am Bergen liegt und feine bochfte Beforgnis erregt, fo bag er bie Reife über bie See als eine noch fern liegende hoffnung ausspricht\*); ift ihm in jenem jeder Zweifel am Gelingen ber Fahrt verichwunden: "nû loeset unverdrozzen daz hêrrebernde lant;" und noch viel beutlicher: "nu heilent Kristes wunden, sin lant wirt schiere enbunden: dêst sicher sunder wan." hat überhaupt gar nicht mehr bie Fahrt, sondern nur bie Erreichung bes Zwedes berfelben im Auge, wozu er bie Bilfe bes "Erbarmers ber Baifen" und ber "Königin über allen Frauen" berabruft.

Solange Walther Italien vor sich liegen hatte, konnte er die Fahrt nach dem Oriente nicht als eine so hindernislose barstellen, da einige Lombardischen Städte, tropdem

<sup>\*)</sup> Daß Balther 1227 mit Ludwig von Thuringen nach Stalien gezogen und, als ber Kaiser ben Kreuzzug nicht unternahm, mit vielen andern wieder umgelehrt sei, auf ber Bogelweibe das heimat, lieb gesungen, eine neue Kreuzschaar geworben habe und 1228 wieder nach Italien gezogen sei, kann man Anzoletti (p. 74 ff) nicht wohl glauben. Denn die beutschen Pisser, die nicht durch Krankbeitgehindert waren, schifften sich 1227 nach Sprien ein, da der Kaiser versprochen hatte nachzukommen. Erst von hier aus kehrten über 40000, als dieser das Bersprechen nicht hielt, in bie heimat zurück. Bgl. Wilken, Gesch. b. Kreuzz. VI, 426, 439, 444.

fie erft 1227 fich mit bem Raifer ausgeföhnt und verfprocen hatten, felbft 400 Ritter jum Rreugguge gu ftellen. (Raumer, Gid. b. Hobft. III, 262) bei bem Zerwürfniffe bes Raifers mit bem Babfte wieber eine unrubige Saltung annahmen. Erst als er mit seinem Säuflein in Abulien bei Friedrich eintraf, ber für Schiffe und genügenben Borrat geforgt hatte, ftand ber Fahrt nichts mehr im Wege, mar er aller Sorgen lebig. Bu biefem Entstehungsort bes Liebes flimmt auch bie folgende Strophe: nû hellent hin geliche, dâ wir daz himelrîche erwerben sicherlîche bî dulteclîcher zer." Das "jest lagt uns alle insgesammt borthin eilen, wo wir ben himmel verbienen," weist bas Lieb in bie Zeit, wo Walther icon ein größeres Kreuzbeer vor fich batte, was noch sicherer aus bem: "sich schar von manegen landen des heilegeistes her" erhellt. Nur eine gang geringe Anjabl Rreugfahrer jog im Frühjahre 1228 bem Raifer aus Deutschland entgegen. Sie konnte Walther ficher nicht ein heer nennen. Aber nachbem fie fich ben Truppen Friedrichs angeschloffen hatten, konnte er alle insgesammt "des heilegeistes her\*") nennen, und auch ein "her von manegen landen"; benn Friedrich batte in feinem ficilischen Beere Rrieger aus ben verschiebenften ganbern, hatte aus Italien Zuzug - wenn auch spärlichen - erhalten und auch bie beutschen Ankömmlinge aufgenommen. Auch ber Sinn biefer Stelle (sich scharn = fich in Schagren abteilen) wird jest verftandlich. Die fleine Ungahl Rreugfahrer aus Deutschland konnte Walther nicht aufforbern, fich in einzelne Schaaren zu teilen, mohl aber mar bas

<sup>\*)</sup> In biefem heer befand fich auch ber Spruchbichter Fridanc, wie feine Spruche von Afere [154, 18-164, 2] außer jeben 3weifel fegen. Bgl. Grimm XLII, Beggenberger p. 18; Pfeiffer, freie Forfchung, p. 202.

in Apulien nötig, da Friedrich das Kreuzheer in mehreren Galeeren, also in mehreren Schaaren über das Meer führte. Die Entstehungszeit des Liedes fällt somit zwischen Ende März (Osterfest zu Baroli) und Juli oder August (Absahrt des Kaisers. Bgl. Böhmer, Reg. p. 138, 139).

Allein Walthers "Teilnahme auf bem letzten Zuge 1228 wird badurch unwahrscheinlich, daß ber Kaiser, ber in Italien weilte, sich plöglich nach ber Kunde von den unter den Mushamedanern ausgebrochenen Zwistigkeiten zur Berwirklichung der Fahrt entschloß und, ohne Zuzüge von Kreuzsahrern aus Deutschland abzuwarten, was bei der Feindschaft des Pabstes und der kriegerischen Stellung der Lombarden wohl ohnedies eitel gewesen wäre, nur mit dem eigenen sieilisschen Heer, aus seinen treuen Deutschen, zum Teil auch aus Saracenen bestehend, den 11. August 1228 von Otranto aus nach Palästina hinübersuhr," — meint Dieze (die lhrischen Kreuzgedichte des deutschen Mittelalters). Bielleicht ist auch diese Ansicht zu beseitigen.

Der Zwist unter ben Wohamebanern brach schon 1227 aus und gab dem Kaiser Veranlassung, mit denselben Unterhandlungen anzuknüpsen, aber nicht zum plöglichen Kreuzzuge. Durch das oben angeführte Schreiben vom Winter 1227 wurde des Kaisers Entschluß, im Mai 1228 eine Fahrt zu unternehmen, allgemein bekannt. Es war darinnochausderücklich versprochen, daß alle, die sich anschließen, unentgeltlich übergeführt und reichlich besoldet würden [Wilken, Gesch. d. Kr. VI, 441]. Die kräftigen Rüstungen Friederich konnten die Wahrheit seiner Aussage nicht bezweiseln lassen. Auch als der Kaiser im Frühjahr 1228 die Rachsricht vom Tode Sultan Moattams (Nov. 1227) und von den daran sich knüpsenden Streitigkeiten erhielt, zog er noch nicht selbst hinüber, sondern beeilte sich, seine bewassnete

Macht in Sprien mit 500 Rittern zu verstärken und seine Rüstungen zu beschleunigen. Ja auch im Mai kam der Kreuzzug nicht zu Stande, sondern wurde sogar noch über 2 Monate verspätet, — geschah also doch nicht plöylich?!

Die Deutschen hatten somit fruh genug Renntnis bom Borhaben ihres Raifers, um fich ihm, wenn fie wollten, anschließen zu konnen. Jeber Zweifel baran muß ichweigen, wenn wir noch nachweisen konnen, bag im Frühjahre 1228 Deutsche gur Kreugfahrt aufbrachen. Go unternahm (nach Pofern - Klett, Arch. für fachf. Gefc. 1854, p. 43) Graf Günther von Biberftein am 15. Janner 1228 Die Kreugfahrt. - Nach Sinnacher (Beiträge IV, 214) brach Ritter Wilbelm von Nat, Ministerial bes Stiftes Brigen (mas hier besonders ins Gewicht fällt, ba &. 124, 1 bochft mahr= scheinlich auf ber Bogelweibe im Gisattal entstanben ift) im Frühjahre 1228 jur Kreugfahrt auf. - Desgleichen "brangte es 1228 ben Bulfing von Stubenberg, bem Beispiele feines Baters Ulrich mit einer Ballfahrt nach Balaftina zu folgen" (Muchar, Gefch. b. Steiermark III, 347). - Auch Ludwig von Raftel unternahm 1228 bie Kreugfahrt (Röhricht, bei Bacher III, 314).

Es ift nun zweifellos, baß bamals noch mehr Deutsche als sich nachweisen lassen, bas Kreuz nahmen; boch bie Angeführten genügen hier vollkommen.

Run bleibt noch die Frage offen: konnten die deutschen Kreuzsahrer 1228 auch nach Apulien gelangen? — Dietze verneint es wegen der kriegerischen Stellung der Lombarden.

Auch zur Edsung dieser Frage findet sich ein direktes Zeugnis in einem Briese Raiser Friedrichs an die Gemeinde Cesena vom April 1228. Darin heißt es ausbrücklich: "Nuper autem venientibus de Theutonia crucesignatis paratum pro eorum transitu passagium fecimus exhiberi, habentibus equos minus idoneos dantes alios competentes, indigentibus quoque subvenientes in equis et armis necessariis ac providentes singulis in victualibus et ceteris oportunis sic quod in prima septimana presentis mensis Aprilis marescallus noster cum eis et ingens de regno nostro militum comitiva sub ducatu domini transfretarunt." Vgl. Huillard-Bréholles, (hist. dipl. Fridr.) III, 58.

Wie berechtigt nun die Schlußfolgerung Diege's ift: "Walther müßte also schon auf dem ersten Zuge 1227 gezgewesen sein. Dieser Annahme aber widerspricht das Lied Einst und Jest, worin er Ende 1227 oder Ansang 1228 seine Sehnsucht nach dem gelobten Lande ausspricht; daß er aber vorher schon einmal in Palästina gewesen, läßt sich aus seinen Gedichten nicht nachweisen, aus denen eher das Gegenteil hervorgeht. Mit Recht verwirft deshalb Lachmann überhaupt jeden Gedanken an eine ausgeführte Kreuzsahrt Walthers" — mag der Leser selbst urteilen.

## Anhang.

Das Fest zu Wien. S. 2, Pf. 88, L. 25, 26.

Ob ieman spreche, der nû lebe, daz er gesaehe ie groezer gebe, als wir ze Wiene haben dur êre enpfangen? Man sach den jungen fürsten geben, 5 als er niht lenger wolte leben: då wart mit guote wunders vil begangen. Man gap då niht bî drîzec pfunden, wan silber als ez waere funden, gap man hin und riche wât. 10 ouch hiez der fürste durch der gernden hulde die malhen von den stellen laeren. ors, als ob ez lember waeren, vil maneger dan gefüeret håt. ezngalt då nieman sîner alten schulde: 15 daz was ein minneclicher råt. Bu p. 8, 30.

## Anhang.

Das Jest zu Wien.
5. 2.

Ob jemand leben mag, ber sah,
Daß größre Gabe je geschah,
Als wir beim Fest zu Wieu empfangen haben?
Man sah ben jungen Fürsten geben,
Als wollt'er nun nicht länger leben:
Da sah man Wunder viel geschehn von Gaben.
Man gab da nicht bei dreißig Pfunden —
Nein, Silber, gleich als wärs gesunden,
Und reiche Kleiber gab man hin.
Auch hieß der Fürst, die Fahrenden zu freuen,
Um und um die Kosser kehren.
Ross als ob es Lämmer wären
Wurden manchem zum Gewinn;
Da durst' die alte Schuld gar niemand reuen:\*)
Das war ein liebevoller Sinn.

<sup>\*)</sup> Simrod, ber biefes Gebicht auf herzog Friedrich bezieht, gibt biefer Stelle eine falfche Deutung. Bgl. p. 52.

#### An Leopold von Oesterreich.\*)

S. 8, Pf. 81, L. 20, 81.

Mir ist verspart der saelden tor: då stên ich als ein weise vor, mich hilfet niht swaz ich dar an geklopfe. Wie möhte ein wunder groezer sîn? ez regent bêdenthalben mîn, daz mir des alles niht enwirt ein tropfe. Des fürsten milte ûz Österriche fröit dem süezen regen geliche beidiu liute unt ouch daz lant. 10 er ist ein schoene wol gezieret heide; dar abe man bluomen brichet wunder. und braeche mir ein blat dar under sîn vil milterîchiu hant. sô möhte ich loben die süezen ougenweide. 15 hie bî sî er an mich gemant. Su p. 26.

## Der Hof zu Wien.\*\*)

S. 4, Pf. 86, L. 24, 88.

Der hof ze Wiene sprach ze mir: "Walther, ich solte lieben dir, nû leide ich dir: daz müeze got erbarmen. Mîn wirde diu was wîlent grôz:

Simrod: "An Friedrich von Oesterreich." Rgl. p. 81.
 Simrod: "Der Hof zu Wien nach Herzog Friedrichs Tod."
 Bgl. p. 95.

# An Leopold von Gesterreich. 5. 3.

Mir ist versperrt des Glückes Tor: Als Waise steh ich nun davor, Doch hilft mir nicht mein Rusen und mein Klopsen-Ein größer Wunder gibts nicht mehr: Es regnet immer ringsumher, Mich aber trifft von allem nicht ein Tropsen. Der Fürst von Oesterreich, der milde, Freut nach des süßen Regens Bilde So die Leute wie das Land. Er ist wie eine schöne, bunte Haibe, Da mag man sich mit Blumen schmücken; Und wollte mir ein Blatt nur pflücken Seine mildereiche Hand, So lobt' ich gern die süße Augenweide: Zur Mahnung sei ihm dies gesandt.

#### Der Sof zu Wien. S. 4.

Der hof zu Wien ter sprach zu mir: "Behagen sollt ich, Walther, bir, Nun jamm'r ich bich: bas möge Gott erbarmen! Einst lebt' ich hoch und freudenreich, 5 dô lebte niender mîn genôz
wan künec Artûses hof: sô wê mir armen!
Wâ nû ritter unde frouwen,
die man bî mir solte schouwen?
seht wie jâmerlîche ich stê.
10 mîn dach ist fûl, sô rîsent mîne wende:
mich enminnet nieman leider.
golt silber ros und dar zuo kleider,
diu gab ich, unde hât ouch mê:
nun hab ich weder schapel noch gebende
15 noch frouwen z'einem tanze, ouwê!"

Ru p. 10, 38.

#### Neuer Lebensmut.

S. 21, Pf. 98, L. 19, 29.

Dô Friderich ûz Ôsterrîche alsô gewarp,
dêr an der sêle genas und im der lîp erstarp,
dô fuorte er mîner krenechen trit in derde.
Dô gieng ich slichent als ein pfâwe awar ich gie,
5 daz houbet hanht ich nider unz ûf mîniu knie.
nû riht ich ez ûf nâch vollem werde:
Ich bin vil wol ze fiure komen,
mich hât daz rîche und ouch diu krône an sich genomen.
wol ûf, awer tanzen welle nâch der gîgen!
10 mir ist mîner awaere worden buoz:
êrste wil ich ebene setzen mînen fuoz
und wider in ein hôhgemüete stîgen.
3u p. 25, 28.

Da war kein anderer mir gleich Als König Artus Hof: nun weh mir Armen! Bo nun Ritter, wo nun Frauen, Die man bei mir sollte schauen? Seht, wie jämmerlich ich steh! Mein Dach ist faul, es sinken meine Wände: Ach, mich minnet niemand — leider! Gold, Silber, Ross' und gute Kleider Gab ich und blieb so reich als je; Nun hab ich weder Kränzlein noch Gebände,

# Mener Lebeusmut. 5. 21.

Als Friederich aus Desterreich das heil erward, Daß er am Geist genas, da ihm ber Leib erstard, Da senkt ich meinen stolzen Schritt zur Erde.

Da gieng ich schleichend wie ein Pfau, wohin ich gieng, Das haupt mir tief herab bis auf die Kniee hieng. Nun richt' ichs auf mit fröhlicher Geberbe:

Ich bin zu warmem herb gekommen, Mein hat die Krone, hat das Reich sich angenommen. Bohlauf, wer tanzen will, ich will ihm geigen! Bergessen hab ich, was ich litt: Erst will ich eben segen meinen Tritt Und wieber in ein hochgemüte steigen.

#### Der Kärnthner.

S. 57, Pf. 106 I, L. 32, 17.

Ich han des Kerndaeres gabe dicke enpfangen: wil er dur ein vermissen bieten mir alsô diu wangen? Er waenet lihte daz ich zürne: nein ich niht. im ist geschehen daz noch vil manegem milten man geschiht.

Was mir lîhte leide, do was ime noch leider. dô er mir geschaffen hâte kleider, daz man mir niht engap, dar umbe zürne er anderswå. ich weiz wol, swer willecliche sprichet jå, der gaebe ouch gerne, und waere ez danne dâ. 10 dirre zorn ist åne schulde weiz got unser beider. Bu p. 83.

#### Mäuseklang.

S. 58, Pf. 106 II, L. 32, 27.

Ichn weiz wem ich gelichen muoz die hovebellen, wan den miusen, die sich selbe meldent, tragent si schellen. Des lekers "hêr", der miuse klanc, kument si ûz ir klûs, sô schrien wir vil lihte "ein schalc, ein schalc! ein mûs, ein mûs!"

- 5 Edel Kerndenaere, ich sol dir klagen sere, milter fürste und marteraere umb êre. ichn weiz wer mir in dînem hove verkêret mînen sanc. laz ichz niht dur dich und ist er niht ze kranc. ich swinge im alsô swinden widerswanc.
- 10 fråg waz ich habe gesungen, und ervar uns werz verkere. Bu p. 85.

#### Der Kärnthner.

S. 57.

Des Kärnihners Gabe hab ich ja so oft empfangen: Was zeigt er, weil ich einmal was vermißt, mir gleich bie Wangen?

Er wähnt vielleicht, ich gurne? Nein, wie bacht ich bran? Bas ihm geschah, geschieht gewiß noch manchem milben Mann.

War es mir auch leib, so war es ihm noch leiber. Er hatte mir bewilligt gute Kleiber: Nun zürn er andern, wenn es nicht, wie er befahl, geschah. Beiß ich boch, wer gern gewährt und spricht sein Ja, Der gab auch gerne, wär es immer da: Dieser Zwist ist nicht die Schuld, wahrhaftig, unser Beiber.

## Mänfeklang.

€. 58.

Wem gleich ich wohl die hunde, die am hofe bellen, Als den Mäusen, die sich selber melden mit den Schellen: Fährt Schmeichlers "herr" und Mäuseklang zum Loch beraus

Wir rufen alle gleich: ein Schalt, ein Schalt! eine Maus, eine Maus!

Ebler Karnthner, gönne, daß ich mich beschwere, Milber Fürst und Märterer um Chre, Ich weiß nicht, wer an beinem Hof mir meinen Sang verkehrt.

Laß ichs nicht um bich und ifts ber Gegner wert, So schwingt ihm schweren Gegenhieb mein Schwert: Nun frage, was ich wirklich sang und forsche, wers verkehre.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

#### Stolle.

S. 59, Pf. 107, L. 82, 7.

Nú wil ich mich des scharpfen sanges ouch genieten: då ich ie mit vorhten bat, då wil ich nû gebieten, Ich sihe wol daz man hêrren guot und wibes gruoz gewalteclich und ungezogenlich erwerben muoz.

- 5 Singe ich minen höveschen sanc, so klagent siz Stollendeswär ich gewinne ouch lihte knollen: sit si die schalkeit wellen, ich gemache in vollen kragen. ze Österriche lernt ich singen unde sagen: då wil ich mich allererst beklagen:
- 10 vind ich an Liupolt höveschen tröst, so ist mir min muot entswollen.

Bu p. 87.

## Berufung.

S. 60, Pf. 108, L. 81, 88.

In nomine dumme ich wil beginnen: sprechet åmen, daz ist guot für ungelücke und für des tievels såmen; Daz ich gesingen müeze in dirre wise alsö, swer höveschen sanc und fröide stoere, daz der werde unfrö.

- 5 Ich han wol und hovelichen her gesungen:
  mit der hövescheit bin ich nû verdrungen,
  daz die unhöveschen nû ze hove genaemer sint dann ich;
  daz mich êren solde, daz unêret mich.
  herzoge ûz Österrich Liupolt, nû sprich:
- 10 du enwendes michs alleine, so verkere ich mine zungengu p. 36.

### Stolle.

**6**. 59.

Nun will ich auch ben scharfen Sang zur Waffe wählen: Wo ich vorbem in Chrfurcht bat, da will ich nun befehlen;

Ich seh ja, daß man Herrengut und Weibesgruß Gewaltiglich und ungestüm hinfort erwerben muß. Sing ich meinen höfschen Sang, so klagt mans Stollen:

Ich gewinne noch am Ende Knollen; Nun mafte sich die Bosheit hier, da sie den Sieg errang. Lernt ich doch in Oesterreich den Liedersang, Mich zu beklagen sei's mein erster Gang: Find ich bei Leupold hösschen Troft, so ist mein Mut erschwollen.

# Bernfung.

In nomine domini, ich will beginnen, sprechet Amen; Das ift gut für Mißgeschick und für bes Teufels Samen; Ich sange nun in bieser Weise gerne so: Wer höfschen Sang und Freude stört, daß ber nicht werbe frob.

Ich habe wohl und hofgemäß bieher gesungen, Mein höfisch Singen hat mich nun verbrungen, Daß die Unhöfschen jest am Hof genehmer find als ich: Was mich ehren sollte, das entehret mich. Herzog aus Defterreich, Leupold, nun sprich: Du wendest es alleine, sonst verkehr ich meine Zungen.

#### Höfisches Behalten.

S. 61, Pf. 120, L. 86, 1.

Do Liupolt spart ûf gotes vart, ûf künftige êre,

sie behielten alle samt, si volgeten sîner lêre:
Si zuhten ûf, alsam si niht getorsten geben.
daz was billich: wan sol iemer nâch dem hove leben.

5 Daz si'n an der milte iht überhoehen wolten,
wol in des! si tâten als si solten.
die helde ûz Österrîche heten ie gehoveten muot,
sie behielten durch sîn êre, daz was guot:
nû geben durch sîn êre, als er nû tuot.

10 sin leben nâch dem hove nû, so ist eniu zuht bescholten.
Ru p. 37.

#### Die drei Höfe.

S. 62, Pf. 119, L. 84, 84.

Die wîle ich weiz drî hove sô lobelîcher manne, sô ist mîn wîn gelesen unde sûset wol mîn pfanne.

Der biderbe patrîarke missewende frî, der ist ir einer, so ist mîn höfscher trôst zehant dâ bî.

5 Liupolt, zwir ein fürste, Stîre und Österriche.

niemen lept den ich zuo deme geliche:

sîn lop ist niht ein lobelîn: er mac, er hât, er tuot.

sô ist sîn veter als der milte Welf gemuot:

des lop was ganz, ez ist nâch tôde guot.

10 mirst vil unnôt daz ich durch handelunge iht verre strîche.

3u p. 40.

# Söfisches Behalten.

6. 61.

Als Leupold sparte für ben Zug mit Gottes heere, Da behielten all die herrn und folgten seiner Lehre: Sie schlossen zu, als wagten sie es nicht zu geben; Das war schon recht, benn immer soll man nach bem hofe leben.

Daß sie ihn burch Milbe nicht beschämen wollten, Wohl ihnen bes, sie taten, wie sie sollten. Die Helben Desterreichs, die hatten immer hösschen Mut: Sie behielten seinethalben, das war gut: Nun gebt auch seinethalb, da Er es tut, Und lebt auch jett dem Hose nach, so bleibt ihr undes scholten.

## Die drei Sofe.

**5**. 62.

Seit ich brei Sofe weiß, wo Ehrenmanner haufen, So mag mein Wein wohl schaumen, meine Pfanne saufen.

Der biebre Patriarch, ber alles Tabels frei, Der Eine ists; mein höfscher Trost ist bann sogleich babei Leupold, Fürst zu Steier und im Oesterreiche. Niemand lebt, ben ich mit dem vergleiche: Sein Lob ist nicht ein Löbelein: er will, er hat, er tut. Sein Oheim bann, der hat des milben Welsen Mut: Des Lob war schön und bleibt im Tode gut: Mir ist nicht Not, daß ich umber nach serner Herberg streiche.

#### Die Verwünschung.

S. 68, Pf. 121, L. 85, 17.

Liupolt ûz Österrîche, lâ mich bî den liuten, wünsche mich ze velde und niht ze walde: ichn kan niht riuten:

Si sehent mich bî in gerne, alsô tuon ich sie. dû wünschest underwilent biderbem man, dun weist joch wie.

- 5 Wünsches dû mich von in, sô tuost dû mir leide. vil saelec sî der walt, dar zuo diu heide! diu müeze dir vil wol gezemen! wie hast dû sus getan, daz ich dich an din gemach gewünschet han, und dû mich an mîn ungemach? la stan:
- 10 wis dû von dan, lâ mich bî in: sô leben wir sanfte beide. 3u p. 44.

### Drei Sorgen.

S. 72, Pf. 127, L. 84, 1.

möht ich der einer z'ende komen,
sö waere wol getän ze minen dingen.
Jedoch swaz mir då von geschiht,
5 in scheid ir von ein ander niht:
mir mag an allen drin noch wol gelingen.
Gotes hulde und miner frowen minne,
dar umbe sorge ich, wie ich die gewinne:

daz dritte håt sich min erwert unrehte manegen tac.

Dri sorge hab ich mir genomen:

## Die Bermunichung.

**S**. 63.

Leupold von Oesterreich, laß mich boch bei ben Leuten, Wünsche mich zum Felbe, nicht zum Walb: ich kann nicht reuten.

Ich bin h'er gerne, weil ich gern gesehen bin; Du wünschest oft die Biebern, du weist selber nicht wohin. Wünschest du mich weg, so tust du mirs zu Leibe. Selig sei der Wald, dazu die Haibe, Da finde du Bergnügen stäts. Nun schau, wie mocht es sein:

Ich wunsche bich bahin, wo Freube harret bein, Und du mich an mein Ungemach? halt ein! Bieh du hinaus und laß mich hier: so sind wir glucklich beibe.

## Drei Sorgen.

S. 72.

Drei Sorgen gehn mir lange nah, Und ware die Erfüllung da, Nicht besser könnt' es stehn mit meinen Dingen. Doch ob mir auch die Kraft gebricht, Eins scheid ich von dem Andern nicht: Mir mags mit allen breien noch gelingen: Gottes Huld und meiner Frauen Minne, Ich sorge stündlich, wie ich die gewinne; Das dritte hat sich mein erwehrt mit Unrecht manchen Tag, 10 daz ist der wünnecliche hof ze Wiene:
in hirme niemer unz ich den verdiene,
sît er sô maneger tugende mit sô staeter triuwe pflac.
man sach Liupoltes hant då geben, daz si des niht ergu p. 30. schrac.

#### Die Kunst der Milde.

S. 73, Pf. 154, L. 104, 38.

Daz milter man gar warhaft sî, geschiht daz, dâ ist wunder bî. der grôze wille, der dâ ist, wie mac der wesen verendet?

- 5 Dêswâr dâ hoeret witze zuo und wachen gegen dem morgen fruo und anders manec schoener list, daz ez iht werde erwendet. Der alsô tuot,
- 10 der sol den muot
  an ruowe selten kêren:
  mit witzen sol erz allez wegen,
  und lâze got der saelden pflegen.
  sô sol man stegen
  15 nâch lange wernden êren.
  Ru p. 40.

#### Leopolds Rückkehr vom Kreuzzug.

S. 79, Pf. 152, L. 28, 11.

Herzoge ûz Österrîche, ez ist iu wol ergangen, und also schone daz uns muoz nach iu belangen. Das ist ber wonnigliche Hof zu Wiene: Ich rube nimmer bis ich ben verbiene, Da er so mancher Tugend mit so stäter Treue pflag. Da gab so viel Leupolbens Hand, die nimmer doch erschrack.

## Die gunft der Milde.

S. 73.

Daß man die Milben wahrhaft sieht, Ein Bunder ists, wo das geschieht.
Der große Wille, so viel Gunst —
Wer kanns zu Ende bringen?
Viel Sinn und Witz ist dazu Not Und wachen vor dem Morgenrot, Und noch manch andre schöne Kunst, Sonst stocks an tausend Dingen.
Wer also tut,
Der darf den Mut
Nuf Ruhe selten wenden.
Er wäg' es alles ab mit Sinn,
Und sorge Gott für den Gewinn:
So pilgert hin
Zu Ehren, die nicht enden.

# Leopolds Mückehr vom Krenzzug. 5. 79.

Bergog aus Defterreich, es ift euch wohl ergangen; 3hr tampftet alfo, bag une muß nach euch verlangen:

sit gewis, wenn ir uns komet, ir werdent hôh enpfangen.
Ir sit wol wert daz wir die gloggen gegen iu liuten,
5 dringen unde schouwen als ein wunder komen si:
ir komet uns beide sünden unde schanden fri:
des suln wir man iuch loben, und die frowen suln iuch
triuten.

Diz liehte lop volfüeget heime unz ûf daz ort: sît uns hie biderbe für daz ungefüege wort, 10 daz ieman spreche, ir soldet sîn beliben mit êren dort. Bu p. 39. Wenn ihr kehrt, so seib gewiß, ihr werbet hoch empfangen. Ihr seib wohl wert, daß wir die Gloden vor euch läuten,

Schaarenweise stehn, als ob ein Wunder kommen sei: Ihr kehrt von eu'rem Zuge sünd- und schandenfrei: Drum findet ihr bei Frauen Hulb und Preis bei allen Leuten.

So schönes Lob erwerbt von nun an immerfort, Und meibet durch Gerechtigkeit bas harte Wort: "Mehr Chre hatt' es euch gebracht, wartihr geblieben bort."

## Nachtrag.

In ben vorausgegangenen Untersuchungen habe ich ben Ansichten, welche sich nur auf Walthers Anredesorm stütten, nicht in jedem einzelnen Falle entgegnet, weil ich glaubte, daß eine einmalige, diesbezügliche Erdterung hinreiche, um nachzuweisen, wie weit dieselben berechtigt seien.

Dem einfachen perfönlichen Verkehre ber altbeutschen Zeit genügte bie ungekünstelte, natürliche Ansprache mit "du" vollkommen. Erst während bes Mittelalters bürgerte sich mit bem Eindringen ber seinern Hofbildung auch die Sitte ein, höher stehende Personen mit der Anrede "ir" auszuzeichnen.

Im wesentlichen (bie 2. pors. pl. wurde allmälig durch die 3. verdrängt) hat sich diese Sitte auch dis auf unsere Beit sortgepstanzt. Da nun unsere Dichter diese Schranken der Convention nicht einhalten, so glaubte man dasselbe auch von den mhd. Dichtern annehmen zu können; — jedoch mit Unrecht. Wie die mhd. Dichter, abweichend von den neuern, nur Selbsterledtes besangen, so waren sie auch in der Anredesorm der herrschenden Sitte unterworfen. Es lassen sich dafür direkte Zeugnisse aufbringen. In "der werden minne lere" ihrzt heinzelin von Konstanz die Dame, um deren Liebe er wirdt. Desgleichen ihrzt die Dame ihn in

ber abschlägigen Antwort. Er, baburch nicht entmutigt, fleht von neuem um ihre Bulb. Gie fdmankt amischen ja und nein, erweist bem Dichter aber icon bie Gunft ber vertraulichen Anrede. Sogleich antwortet auch Beinzelin mit "du" und hält biefes Recht auch in allen fol= genben Anreben fest. - Den Schent von Limburg verlockt allzugroße Liebe zur vertraulichen Anrebe, bevor bie Dame biefelbe gebraucht hat. Aber fogleich bittet er wegen biefes Bergebens um Bergeihung: fie moge ihm beswegen bie Buneigung nicht entziehen: "einer vraget libte nu, warumbe ich dich heize du? dazt von rehter liebe; frouwe, sprich, habe ich daran iender missesprochen (wenn bu mir noch nicht fo holb bift), daz laz ungerochen; wan ich mac des lazen niht, swaz darumbe mir geschiht: als herzecliche minne ich dich." (Bal. Wilmanns 19). Diefe beiben Stellen genugen bier. brei verschiedene Anfichten zu wiberlegen: Die Anrebe bei ben mbb. Dichtern fei nur willfürlich; - fie berube nur auf poetischer Liceng; - nur Mabchen aus ben nie= bern Stanben feien mit "du", bie aus hobern nur mit "ir" angefprochen worben.

Da nun, wie die obigen Stellen bezeugen, das duzen (du zu sagen) eine Folge vertraulicheren Berkehrs war, so liegt es sehr nahe, die Anredesorm als Anhaltspunkt zur chronologischen Einreihung der Gedichte zu gebrauchen, indem man schließt, daß, wenn von einem Dichter zwei oder mehrere Gedichte an die nämliche Person teils mit der Anrede "du" teils mit "ir" vorliegen, die letztern früher als die erstern entstanden seien. In der Tat hat man bei Walther den uneingeschafte fien Gebrauch von diesem Schlusse gemacht.

Allein so richtig ber Schluß in seiner Allgemeinheit zu sein scheint, so unsicher ist seine Anwendung auf bie

besonbern Fälle; und zwar beshalb, weil babei vielsach noch andere Momente, welche die Anrede beeinflußten in Betracht kommen. So zeigen sich gleich bei Walther Fälle, wo er dieselbe Person ihrzt, duzt und wieder ihrzt. Man suchte nun diese Rückkehr zur höslichen Anrede durch die Annahme zu erklären, daß die intimern Beziehungen burch ausgebrochene Zwistigkeiten gestört worden seien, und der Dichter in Folge bessen sich wieder zur höslichen Anrede gezwungen sah.

Ware auch biefer Erklärungsgrund ausreichend, so würbe schon badurch die Sicherheit der Anwendung des obigen allgemeinen Sazes bedeutend beeinträchtigt werden, da wir in vielen Fällen nicht entscheiden könnten, ob das Gedicht mit der Anrede "ir" vor dem Eintreten vertrauslicherer Beziehungen zur angesprochenen Person zu setzten seit, oder erst, nachdem sich dieselken in Folge eines Zwistes schon gelöst haben. Ich verweise hier nur auf die Minneslieder Walthers.

Nun aber genügt bieser Erklärungsgrund gar nicht, wie wir aus ben Sprüchen Walthers nachweisen können. In Kärnthen hatte Walther ben Herzog beleibigt, und bens noch konnte er ihn in L. 32, 17 und 32, 27 mit "du" anreben. In L. 31, 33 bittet er ben Herzog Leopold um Aufnahme und duzt ihn, bevor er dessen Berzeihung "siner alten schulde" erhalten hatte. Gerade hier würde sich der Dichter wohl gehütet haben, an den beleibigten Herzog eine Anrede zu gebrauchen, die nicht der allgemeinen Sitte gemäß gewesen wäre. — Ein Zwist konnte somit dem Dichter nicht das einmal erwordene Recht der vertraulichen Anrede nehmen. Es müssen daher andere Momente den Dichter bestimmt haben, in gewissen Fällen, wo ihm das "du" erslaubt war, das "ir" zu gebrauchen. Ich vermute nun,

bak ber Dichter ba, wo er einer feierlichern Stimmung Ausbruck geben wollte, bie Unrebe "ir" gebrauchte; alfo befonbere in jenen Bebichten, welche bei Festlichkeiten entftanben find. Berabe bie Bebichte Balthers auf Leopolb führ= ten mich auf biefe Bermutung. In 2. 20, 31 (1198); 25, 26 (1203) gebraucht er die höfliche Anrede, in & 31, 33 (1217) bust er ben Herzog, in Q. 28, 11 (1219) ihrat er ibn, in 2. 35, 17 (1219 ober 1220) bust er ihn wieber. In ben une erhaltenen Gebichten bugt er alfo ben Bergog gum erstenmal in & 31, 33. Aber um 1217 konnte er in kei= nem Kalle baju bie Erlaubnis erhalten haben, benn bas Bebicht bezeugt, bag er bamals bem Bergog fern ftanb und fich nun ibm ju nabern fucte; er muß fie, wenn wir feine p. 25 ff entmidelten Berhaltniffe gu Leopold beachten, icon por 1198 erhalten haben. Und bennoch machte er in 2. 20, 31 und 25, 26 bon berfelben feinen Gebrauch? weil bie Spruche, wenigstens 2. 25, 26 nachweisbar (vglp. 80), bei einer Festlichkeit gesungen wurden. & 31, 33 tonnte bei teiner Festlichkeit entstanden fein, ba ber Dichter bamals nicht in Wien anwesend war und ben Spruch wahrscheinlich burch fein singerlin bem Bergog gufanbte; baber rebet er ihn mit "du" an. L. 28, 11 ift beim feierlichen Empfange bes vom Morgenlande gurudfehrenben Bergogs entstanden, baber geziemte die Anrete: "Herzoge ûz Österrîche, ez ist ju wol ergangen." Heber 2. 35, 17 lakt fich nicht beftimmt urteilen.

Man hat wiederholt die Verwunderung ausgesprochen: warum Walther in keinem Gedichte an Otto benselben mit "du" anspricht; benn "nach Walthers Tätigkeit in Otto's Dienste zu urteilen, hätte hier die Schranke am ersten fallen sollen." Meine Vermutung erhält dadurch nur eine neue Bestätigung, da wir bei den meisten Gedichten nachweisen

können, baß sie. bei feierlichen Gelegenheiten entstanben sinb. Auch in ben Gebichten an Philipp finbe ich meine Bermutung bestätigt.

Bliden wir nun auf ben frühern allgemeinen Satzurud. Ift meine Bermutung, wie ich glaube, bie richtige, so wird auch badurch die Sicherheit seiner Anwendung bebeutend verringert, da in vielen Fällen nicht zu entscheiben ist, ob das Gedicht bet einer Festlichkeit entstanden sei oder nicht, wie wir schon oben bei g. 20, 31; 35, 17 gesehen haben. Ist sie es nicht, so ist der wiederholte Bechsel der Anrede an die nämliche Person überhaupt noch unerklärt, und man nur um so weniger berechtigt, allein auf die Anredesorm Walthers die chronologische Bestimmung seiner Gedichte andern gewichtigen Gründen gegenüber zu stützen.

Anbere wollten in ber Anrebeform Walthers einen Anhaltspunkt für ben Abfaffungsort finben, indem sie schlossen, baß bem Dichter bie Anrebe mit "du" nur "aus ber Ferne gestattet war, wenn seine Sprüche nicht uns mittelbar bem vorgetragen wurden, dem sie galten, sondern in einem biesem fernen Kreis."

Man hat biefe Ansicht nicht aufgestellt, um sie zu begründen, sondern nur um daran ein Mittel zu erhalten, Walthers Kärnthner Aufenthalt in Abrede zu stellen u. dgl. Es mag daher auch der Hinweis auf einige Stellen in Walthers Gedichten genügen. Was sollten direkte Anreden wie: "Edel Kerendaere, ich sol dir klagen sere, milter fürste, . . . ichn weiz wer mir in dinem hove verkere minen sanc . . . vräge, waz ich habe gesungen" oder "Liupolt üz Österriche, lä mich di den liuten, wünsche mich ze velde" u. s. v. a. vor einem, "bem sie galten, sernen Kreis"??

## Sinnftorende Bruckfehler.

5. 52 ließ: sîner ftatt: sîne.
 " 57 " zeugt " zeigt.
 " 52 " Zacher VII. " Zacher III.

YA 00640

M302279 PT 1672 M 3

THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY



Digitized by Google

